

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

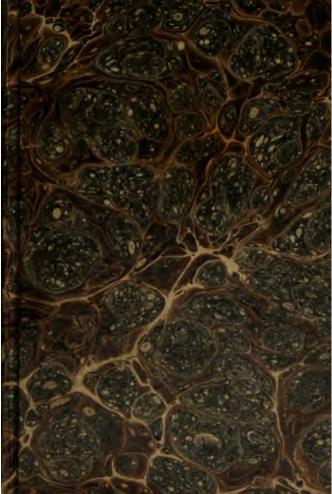

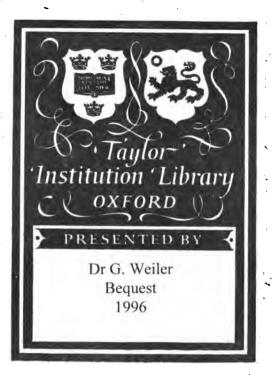

VET GEN III: A 867.



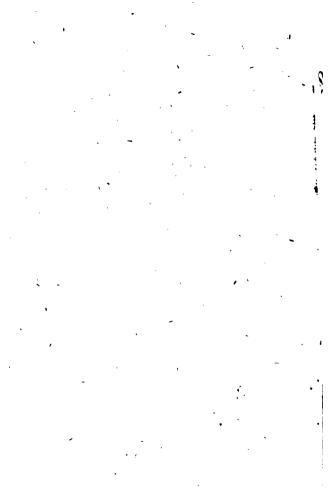

Goethe's

Werfe.

Bollftanbige Ausgabe letter Sand.

Bierzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften-beutichen Bunbes fcautenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in der I. G. Cotta'schen Buchanblung. 1830.

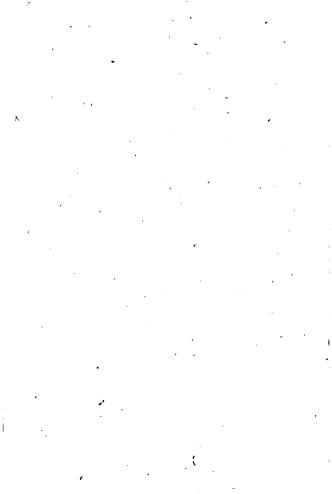

### Inhalt.

Reinete Fuchs. Hermann und Dorothea. Acilleïs. Pandora.

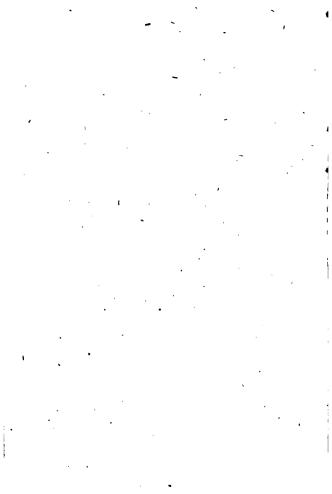

Erster Gefang.



Pfingften, bas lieblicht Feft, war getommen; es gran: ten und blabten

Fels und Wald; auf Sügeln und Sohn, in Bafchen und Secten

Uebten ein frohliches Lieb bie neuermunterten Bogel; Jebe Wiefe fproßte von Blumen in buftenben Grunben, Festlich heiter glangte ber himmel und farbig bie Erbe.

Nobel, ber Ronig, versammelt ben hof; und feine Bafallen

Eilen gerufen herbei mit großem Gepränge; ba tommen Biele stolze Gefellen von allen Seiten und Enden, Latte ber Kranich, und Markart ber Haher, und alle die Besten.

Denn ber Konig gebentt mit allen seinen Baronen Sof zu halten in Feper und Pracht; er läßt sie berufen Alle mit einander, so gut die großen als kleinen. Niemand sollte fehlen! und bennoch fehlte ber eine, Reinete Fuchs, ber Schelm! der viel begangenen Frevels Halben bes Hofe Gewissen Licht und Aag, es scheute der Fuchs die versammelten Derren.

Alle hatten zu Magen, er hatte fie alle beleibigt. Und nur Grimbart, ben Dachs, den Sohn des Brubers, verfchont' er. Ifegrim aber, ber Bolf, begann die Rlage; von allen Seinen Bettern unb Gbnnern, von allen Freunden begleitet, Trat er vor den Ronig und fprach die gerichtlichen Borte: Gnabigster Ronig und Sperr! vernehmet meine Beschwerten. Ebel sehd ihr und groß und ehrenvoll, jedem erzeigt ihr Recht und Enade: so last euch benn auch des Schabenserburnen.

Den ich von Reinete Fuchs mit großer Schanbe gelitten. Aber vor allen Dingen erbarmt euch, daß er mein Weib so Freventlich öfters verhöhnt, und meine Kinder verlest hat. Uch! er hat sie mit Unrath besubelt, mit diendem Unstath, Daß mirzuhause noch drey in dittrer Blindheit sich qualen. Bwar ist alle der Frevel schon langezur Sprache getommen. Ja ein Tag war gesett zu schlichten solche Beschwerben; Er erbot sich zum Side, doch bald besann er sich anders Und entwischte behend nach seiner Beste. Das wissen Alle Manner zu wohl, die hier und neben mir stehen. Herr! ich ehnnte die Drangsal, die mir der Bube bereitet, Richt mit eilenden Worten in vielen Wochen erzählen. Würde die Leinwand von Gent, so viel auch ihrer ges macht wird.

Alle zu Pergament, fie faßte bie Streiche nicht alle, Und ich schweige bavon. Doch meines Beibes Entehrung Frift mir bas herz; ich räche fie auch, es werbe was wolle.

Als nun Ifegrim fo mit traurigem Muthe gefprochen, Trat ein Sandchen hervor, hieß Wacerlos, vedte Frangblifch Ber bem Konig: wie arm es gewefen und nichts ihm geblies Als ein Stücken Wurft in einem Wintergebafche; ben Reinete hab' auch bas ihm genommen! Sest fprang auch ber Rater

hinge gornig hervor und fprach; Erhabner Gebieter, Niemand beschwere sich mehr bag ihm ber Bbsewicht schae, Denn der König allein! Ich sag' euch, in dieser Gesellschaft Ist hier niemand, sung ober alt, er fürchtet den Frevler Mehr als euch! Doch Wackerloß Rlage will wenig bedeuten, Schon sind Jahre vorbei, seit diese Kandel geschehen; Mir gehorte die Wurft! Ich sollte mich damals beschweren. Jagen war ich gegangen: auf meinem Wege durchsucht ich Eine Mülle zu Racht; es schlief die Müllerin; sachte Nahm ich ein Würstchen, ich will es gestehn; boch hatte zu dieser

Baderlos irgend ein Recht, fo bantt'er's meiner Bemubung.

Und berPanther begann: was helfen Alagen und Borte! Benig richten sie aus, genug das Uebel ift ruchtbar. Er istein Dieb, ein Morber! Ich darf es fühnlich behaupten, Ia, es wissen's die Herren, er übet jeglichen Frewel. Möchten doch alle die Edlen, ja selbst der erhabene König Gut und Ehre verlieren; er lachte, gewänn' er nur etwa Einen Bissen babei von einem fetten Capaunc. Laßt euch erzählen, wie er so übel an Lampen dem Hasen Gestern that; hier siehter! der Mann, der keinen verletzte. Reinete stelte sich fromm und wollt' ihn allerlei Weisen Kürzlich lehren und was zum Caplan noch weiter gehbret, Und sie sesten sich gegen einander, begannen das Credo. Aber Reinete konnte die alte Tücke nicht lassen; Innerhalb unsers Königes Fried' und freiem Geleite

hielt er tampen gefaßt mit feinen Rlauen und gerrte Tucifc ben reblichen Mann. Ich fam die Straße ges gangen,

Sorte beiber Gefang, ber, taum begonnen, schon wieber Enbete. Horchend wundert'ich mich, boch als ich hinzutam, Kannt'ich Reineten ftrack, er hatte Lampen bei'm Kragen; Ia er hatt'ihm gewiß das Leben genammen, wofern ich Richt zum Gläcke bes Wegs gefommen ware. Da steht er! Seht die Wunden an ihm, dem frommen Manne, den keiner

Bu beleibigen benet. Und will es unfer Gebieter, Bollt ihr herren es leiben. bag fo bes Koniges Friede, Sein Geleit und Brief von einem Diebe verhöhnt wird; O fo wird ber König und seine Kinder noch spaten Borwurf horen von Leuten, die Recht und Gerechtigfeit lieben.

Ifegrim fagte barauf: fo wirb es bleiben, und leiber Birb und Reinete nie was Gutes erzeigen. D! lag' er Lange tobt; bas ware bas Beste für friedliche Leute; Aber wird ihm bießmal verziehn, so wirb er in turzem Etliche tuhnlich berücken, bie nunes am wenigsten glauben.

Reinefens Reffe, ber Dachs, nahm jest bie Rebe und muthig

Sprach er zu Reinetens Bestem, so falfch auch dieser bes faunt war.

Alt und mahr, herr Ifegrim! fagt'er, beweift sich bas Sprächwort: Feindes Mund frommt selten. Go hat auch wahrlich mein Dheim

EurerWorte fich nicht zu getröften. Doch ift es ein Leichtes. Bar' er hier, am hofe fo gut als ihr, und erfreut' er Sich bes Koniges Enabe, fo mocht' es euch ficher gereuen, Daß ihr fo hamifch gesprochen und alte Geschichten erneuert. Aber was ihr Uebels an Reineten selber verübet,

Liebergeht ihr; und doch es wiffen es manche ber herren, Bie ihr zusammen ein Bandniß geschloffen und beide vers forochen

Als zwen gleiche Gefellen zu leben. Das muß ich erzählen; Denn im Winter einmal erbulbet' er große Gesahren Euretwegen. Ein Fuhrmann, er hatte Fische gelaben, Fuhr bie Straße; ihr spärtet ihn aus und hattet um alles Gern von der Waare gegessen; boch fehlt' es euch leider am Gelbe.

Da beredetet ihr den Dheim, er legte sich listig Grade für tobt in den Weg. Es war beim Himmel ein kübnes

Abenteur! Doch merket was ihm für Fische geworben. Und ter Fuhrmann tam und sah im Gleise ben Dheim, Haftig zog er fein Schwert, ihm eins zu verseinen; ber Aluge Rührt und regte sich nicht, als war er gestorben; ber

Fuhrmann

Birft ihn auf feinen Karrn, und freut fich bes Balges im voraus.

Ja, bas magte mein Dheim für Ffegrim; aber ber fuhrmann Buhr bahin, und Reinete warf von ben Fischen herunter. Ffegrim tam von ferne geschlichen, verzehrte bie Fische. Reineten mochte nicht langer zu fahren belieben; er hub fich, Sprang vom Karren und wunschte nun auch von ber Beute zu freifen.

Aber Ifegrim hatte fie alle verschlungen; er hatte Ueber Noth fich belaben, er wollte berften. Die Gräten Ließ er allein zurud, und bot bem Freunde den Rest an. Noch ein anderes Stüdchen! auch dieß erzählt ich euch wahrhaft.

Reinefen war es bewußt, bei einem Bauer am Nagel hing ein gemästetes Schwein, erst heute geschlachtet; bas sat' er

Areu dem Bolfe: sie gingen bahin, Gewinn und Gesahren Redlich zu theilen. Doch Müh' und Gesahr trug jener alleine. Denn er troch zum Fenster hinein und warf mit Bemühen Die gemeinsame Beute dem Bolf herunter; zum Unglück Baren Hunde nicht fern, die ihn im Hause verspärten, Undihm wacer das Fellzerzausten. Berwundetentsam er, Eilig sucht' er Isegrim auf und klagt' ihm sein Leiden, Und verlangte sein Theil. Da sagte jener: ich habe Dir ein köstliches Stückverwahrt; nun mache dich drüber, Und benage mir's wohl; wie wird das Fette dir schmecken! Und er brachte das Stück; das Krummholz war es, der

Schlächter

Satte baran bas Schwein gehangt; ber thitliche Braten Barvomgierigen Wolfe, bem Ungerechten, verschlungen, Reinete fonnte vor Jorn nicht reben, doch was er sich dachte ' Denfet euch felbst. Herr König, gewiß, baß hundert und brüber

Solder Studden ber Bolf an meinem Dheim verfdulbet!"

Aber ich schweige bavon. Wird Reinete selber geforbert, Wird er sich besser vertheibigen. Indessen, gnädigster König, Ebler Gebieter, ich darf es bemerken! Ihr habet, es haben Diese Lerren gehört, wie thöricht Isegrims Rede Seinem eignen Weibe und ihrer Ehre zu nah tritt, Die er mit Leib und Leben beschünen sollte. Denn freilich Sieben Jahre sind's her und brüber, da schenkte mein Oheim Seine Lieb' und Areue zum guten Abeile der schnen Frauen Giremund; solches geschahbeim nächtlichen Lanze; Isegrim war verreift, ich sag' es wie mir's bekannt ist. Freundlich und höftich ist sie ihm oft zu Willen geworden, Und was ist es denn mehr? Sie bracht es niemals zur Rage, Ia, sie lebt und besindet sich wohl, was macht er für Wesen? War' er klug, so schwieg' er davon; es bringt ihm nur Schanbe.

Beiter, fagte ber Dachs: nun fommt bas Mahrchen vom Rafen !

Eitel leeres Gewafche! Den Schuler follte ber Meifter , Etwa nicht gadtigen, wenner nicht mertt und übel bestehet? Sollte man nicht die Rnaben bestrafen und ginge ber Leichtfinn.

Ginge die Unart fo hin, wie follte die Jugend erwachfen ? Nun Magt Bacerlos, wie er ein Burfichen im Binter verloren

Sinter ber Gede; bas follt er nun lieber im Stillen verschmerzen;

Denn wir horen es ja, fie war geftohlen; gerronnen Bie gewonnen; unb wer tann meinem Dheim verargen, Das er gestohlenes Gut bem Diebe genommen? Es follen

Eble Manner von hoher Geburt sich gehassig ben Dieben Undgefährlich erzeigen. Ja, hatt'er ihn bamals gehangen, War es verzeihlich. Doch ließ er ihn los den König zu ehren; Denn am Leben zu strafen gehort bem König alleine. Aber wenigen Danks kann sich mein Oheim getrösten, So gerecht er auch seu und lebelthaten verwehret. Denn seltdem des Königs Friede verkandiget worden, Halt sich niemand wie er. Er hat sein Leben verändert, Speiset nur einmal des Tags, lebt wie ein Klausner, kastept sich,

Trägt ein harenes Rieib auf bloßem Leibe und hat icon Lange von Wildpret und zahmem Fleifche fich ganglich entbalten.

Wie mir noch gestern einer ergahlte, ber bei ihm gewesen. Malepartus, sein Schloß, hat er verlassen, und baut sich Eine Rlaufe zur Bohnung. Wie er so mager geworden, Bleich von Lunger und Durst und andern strengeren Bußen, Die er reuig erträgt, das werdet ihr selber erfahren. Denn was kann es ihm schaden, daß hier ihn seber verklaget? Rommt er hieher, so führter sein Recht aus und macht sie zu Schanden.

Als nun Grimbart geendigt, erfcbien zu großem Ers faunen

henning, ber hahn, mit feinem Gefchlecht. Auf traus riger Bahre,

Dhne Halb und Ropf, ward eine Henne getragen, Krabfuß war es, die beste der eyerlegenden Hennen. Ach, es stoß ihr Blut und Reinete hatt' es vergossen! Beno follt'es der Ronig erfahren. Als Senning, ber wadre, Bor bem Konig erfchien, mit bocht betrübter Gebarbe, Ramen mit ihm zwei Sahne, ble gleichfalls trauerten. Rrepant

Sieß der eine, tein besfrer Sahn mar irgend zu finden Zwischen Holland und Frantreich; ber andre durft' ihm. zur Seite

Stehen, Kantart genannt, ein ftrader tühner Gefelle; Beibe trugen ein brennendes Licht: sie waren die Brüder Der ermordeten Frau. Sie riefen über den Morder Ach und Weh! Es trugen die Bahr' zwei jungere Sahne, Und man kennte von fern die Jammerklage vernehmen. Denning sprach: wir klagen den unerseplichen Schaden, Gnädigster Herr und König! Erbarmet euch, wie ich verlett bin.

Meine Kinder und ich. Hier fehr ihr Reinefens Werte! Als der Winter vorbei, und Laub und Blumen und Blathen Und zur Fröhlichkeit riefen, erfreut ich mich meines Ge-

Das so munter mit mir die schönen Tage verlebte!
Beben junge Sohne, mit vierzehn Töchtern, sie waren Boller Lust zu leben; mein Weib, die treffliche Henne, Hatte sie alle zusammen in Einem Sommer erzogen. Alle waren so start und wohl zusrieben; sie fanden Ihre tägliche Nahrung an wohl gesicherter Stätte. Reichen Mönchen gehörte ber Hof, und schirmte die Mauer, Und sechs große Hunde, die wacern Genossen des Jauses, Liebten meine Kinder und wachten über ihr Leben; Reinesen aber, den Dieb, verdroß es, daß wir in Frieben

Gladliche Tage verlebten und feine Rante vermieben. Immer folich er bei Nacht um bie Mauer und lauschte bei'm Thore:

Aber bie hunbe bemertten's! ba mocht er laufen! fie faßten Bader ihn endlich einmal und ructen bas Fell ihm gufammen :

Doch er rettete fich und ließ uns ein Beilchen in Ruhe. Aber nun horet mich an! es währte nicht lange, so kam er Als ein Klausner, und brachte mir Brief und Siegef Ich faunt' es:

Euer Siegel fah ich am Briefe; da fand ich geschrieben: Daß ihr festen Frieden so Thieren als Bogeln verkandigt. Und er zeigte mir an: er sen ein Klausner geworden, Sabe strenge Gelabbe gethan, die Sanden zu bagen, Deren Schuld er leider bekenne. Da habe nun keiner Mehr vor ihm sich zu fürchten. Er habe heilig gelobet, Nimmermehr Fleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte beschauen,

Beigte sein Scapulier. Daneben wies er ein Zeugnis, Dasihm ber Prior gestellt, und, um mich sicher zu machen, Unter ber Rutte ein harenes Rleid. Dann ging er und sagte: Gott dem Herren send mir befohlen! ich habe noch vieles Heutz zu thun! ich habe die Sept und die None zu lesen Und die Besper bazu. Er las im Gehen und dachte Wieles Bose sich aus, er sann auf unser Berderben. Ich mit erheitertem Herzenerzählte geschwinde den Kindern Eures Briefes frohliche Botschaft, es freuten sich alle. Da nun Reinete Klausyer gewonden, so hatten wir weiter Keine Sorge, noch Furcht. Ich ging mit ihnen zusammen

Bor die Mauer hinaus, wir freuten uns alle der Freiheit. Aber leider bekam es uns abel. Er lag im Gebasche Hinterliftig; da sprang er hervor und verrannt uns die Vforte:

Meiner Sohne iconften ergriff er und ichleppt' ihn von bannen,

Und nun war tein Rath, nachdem er fie einmal getoftet; Immer verfucht' er es wieber; und weber Idger noch hunde Komnten vor feinen Ranten bei Zag und Nacht uns bewahren.

So entrif er mir nun fast alle Kinder; von zwanzig Bin ich auf funfe gebracht, die andern raubt' er mir alle. D, erbarmt euch bes bittern Schmerzes! er thotete gestern Meine Tochter, es haben die Hunde den Leichnam gerettet. Seht, hier liegt sie! Er hat es gethan, o! nehmt es zu herzen!

Und der König begann : fommt naher, Grimvart, und febet,

Also fastet der Klausner, und so beweis't er die Buge! Leb' ich noch aber ein Jahr, so soll es ihn wahrlich gereuen! Doch was helfen die Worte! Bernehmet, trauriger henning: Eurer Lochter ermangl' es annichts, was irgend den Todten Nur zu Rechte geschieht. Ich lass' ihr Bigilie singen, Sie mit großer Ehre zur Erde bestatten; dann wolleu Wir mit diesen herren des Mordes Strafe bedenten.

Da gebot ber Ronig, man foute Bigilie fingen. Domino placebo begann bie Gemeine, fie fangen Gladliche Tage verlebten und feine Rante vermieben. Immer folich er bei Nacht um die Mauer und lauschte bei'm Thore;

Aber die Lunde bemerkten's! da mocht er laufen! fie faßten Bader ihn endlich einmal und ruckten das Fell ihm zu: fammen;

Doch er rettete fich und ließ uns ein Beilchen in Rube. Aber nun horet mich an! es währte nicht lange, so kam er Als ein Klausner, und brachte mir Brief und Siegef.
Ich fannt' es:

Euer Siegel fah ich am Briefe; da fand ich geschrieben: Daß ihr festen Frieden so Thieren als Bogeln verkandigt. Und er zeigte mir an: er sen ein Klausner geworden, Habe strenge Gelabbe gethan, die Sanden zu bagen, Deren Schulb er leider betenne. Da habe nun teiner Mehr vor ihm sich zu fürchten. Er habe heilig gelobet, Rimmermehr Fleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte beschauen,

Beigte sein Scapulier. Daneben wies er cft Zeugnis, Das ihm der Prior gestellt, und, um mich sicher zu machen, Unter der Kutte ein harenes Kleid. Dann ging er und sagte: Gott dem Herren seyd mir besohlen! ich habe noch vieles Heute zu thun! ich habe die Sept und die None zu lesen Und die Besper dazu. Er las im Gehen und dachte Bieles Bose sich aus, er sann auf unser Berderben. Ich miterheitertem herzenerzählte geschwinde den Kindern Eures Briefes frohliche Botschaft, es freuten sich alle. Da nun Reinese Klausper geworden, so hatten wir weiter Keine Sorge, noch Furcht. Ich ging mit ihnen zusammen

Bor bie Mauer hinaus, wir freuten uns alle ber Freiheit. Aber leiber betam es uns abel. Er lag im Gebafche Hinterliftig; da fprang er hervor und verrannt uns bie Oforte:

Meiner Sohne ichonften ergriff er und ichleppt' ihn von bannen.

Und nun war tein Rath, nachdem er fie einmal gefostet; Immer versucht' er es wieber; und weder Idger noch hunde Komnten vor seinen Ranten bei Zag und Nacht uns bewahren.

So entriß er mir nun fast alle Kinder; von zwauzig Bin ich auf funfe gebracht, die andern raubt' er mir alle. D, erbarmt euch des bittern Schnerzes! ertbotete gestern Meine Tochter, es haben die Hunde ben Leichnam gerettet. Seht, hier liegt sie! Er hat es gethan, o! nehmt es zu herzen!

Und ber Ronig begann : fommt naher, Grimvart, und febet,

Also fastet der Klausner, und so beweis't er die Buge! Leb' ich noch aber ein Jahr, so soll es ihn wahrlich gereuen! Doch was helfen die Worte! Bernehmet, trauriger henning: Eurer Tochter ermangl' es annichts, was irgend den Todten Nur zu Rechte geschieht. Ich lass' ihr Bigilie singen, Sie mit großer Ehre zur Erde bestatten; dann wolleu Wir mit diesen herren des Mordes Strafe bedenten.

Da gebot ber Ronig, man foute Bigitie fingen. Domino placebo begann bie Gemeine, fie fangen Alle Berfe davon. Ich könnte ferner erzählen, Wer die Lection gesungen und wer die Responsen; Aber es währte zu lang', ich lass' es lieber bewenden. In ein Grab war die Leiche gelegt und drüber ein schner Marmorstein, polirt wie ein Glas, gehauen im Biereck. Groß und die, und oben drauf war beutlich zu lesen: "Krapesuß, Tochter Hennings des Hahns, die beste der Lennen.

Legte viele Eper in's Nest und wußte tluglich ju scharren. Ach, hier liegt sie! burch Reinetens Word ben Ihren genommen.

Alle Welt foll erfahren, wie bos und falfc er gehandelt, Und die Lobte betlagen." So lautete, was man geschrieben.

Und es ließ der König darauf die Klägsten berufen, Rath mit Ihnen zu halten, wie er den Frevel bestrafte, Der so klärlich vor ihn und seine Herren gebracht war. Und sie riethen zulest: man habe dem listigen Frevler Einen Boten zu senden, daß er um Liebes und Leides Richt sich entzöge, er solle sich stellen am Hose des Königs Un dem Tage der Herrn, wenn siezunächst sich versammeln; Braun, den Baren, ernannte man aber zum Boten, Der König

Sprach zu Braun dem Baren: Ich sag' es, euer Gebieter, Daßihr mit Fleiß die Botschaft verrichtet! Doch rath' ich zur Borsicht:

Denn es ift Reinete falfc und boshaft, allerlei Liften, Wirb er gebrauchen, er wirb euch schmeicheln, er wird euch belügen,

Sintergehen, wie er nur tann. Mit nichten, verfeste Zuversichtlich ber Bar: bleibt rubig! follt' er sich irgend Nur vermeffen und mir jum hohne bas Minbeste wagen, Seht, ich schwbr' es bei Gott! ber moge mich ftrafen, wofern ich

Ihm nicht grimmig vergolte, bag er gu bleiben nicht wußte.

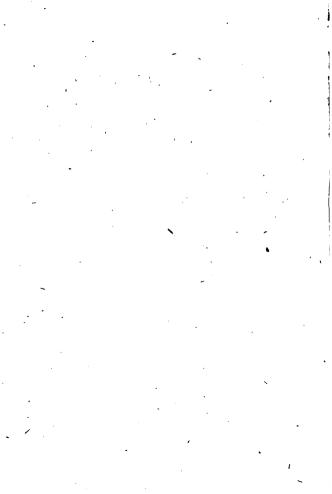

# 3 wenter Gesang.

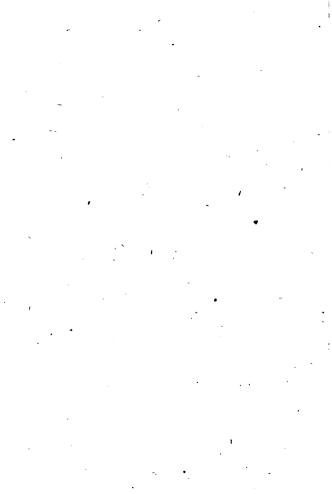

Alfo manbelte Braun, auf feinem Weg gum Gebirge, Stolzen Muthes bahin, burd eine Buffe, bie groß war Lang und fandig und breit ; und ale er fie endlich burchagen, Ram er gegen bie Berge, wo Reinete pflegte ju iagen; Gelbft noch Tages subor batt' er fic borten erluftigt: Aber ber Bar ging weiter nach Malepartus; ba hatte Reinete fcone Gebaube. Bon allen Golbffern und Burgen, Deren ihm viele gehörten, war Malepartus bie befte. Reinete mohnte bafelbit, fobalb er Uebels beforgte. Braun erreichte bas Schlof und fand bie gewohnliche Pforte Fest verschloffen. Da trat er bavor und befann fich ein wenig ; Enblich rief er und fprach : herr Dheim, fend ihr zu haufe ? Braun berBar ift gefommen, bes Ronigs gericht licher Bote. Denn es bat ber Ronig gefcoworen, ihr folltet bei Sofe Bor Gericht euch ftellen, ich foll euch holen, bamit ihr Recht zu nehmen und Recht zu geben feinem verweigert. Dber es foll euch bas Leben foften ; benn bleibt ihr babinten, Ift mit Galgen und Rab euch gebroht. Drum mablet bas Befte.

Rommt und folget mir nach, fonft mocht'es euch übel befommen.

Reinete horte genau vom Anfang jum Enbe bie Rebe, Lag und lauerte fill und dachte: wenn es gelange, Daß ich bem plumpen Cumpan bie folgen Borte bezahlte? Last uns die Sache bedenten. Er ging in die Tiefe ber Wohnung,

In die Wintel bes Schloffes, benntunftlich war es gebauet. Löcher fanden fich bier und Schlien mit vielerlei Gangen, Eng und lang und mancherlei Thuren jum Deffnen und Schliegen,

Wie es Zeit war und Noth. Erfuhr er daß man ihn suchte Wegen schelmischer That, da fand er die beste Beschirmung. Auch aus Einfalt hatten sich oft in diesen Maandern Arme Thiere gefangen, willsommene Beute dem Rauber. Reinete hatte die Worte gehdrt, doch fürchtet er klüglich, Andre möchten noch neben dem Boten im Hinterhalt liegen. Als er sich aber versichert, der Bar sen einzeln gesommen, Ging er listig hinaus und sagte: werthester Oheim, Seph willsommen! Verzeiht mir! ich habe Vesper gelesen, Darum ließ ich euch warten. Ich bant euch, daß ihr gestommen.

Denn es nunt mir gewiß bei Sofe, fo barf ich es hoffen. Sepb zu jeglicher Stunde, mein Dheim, willtommen ! Ins

Bleibt der Label fur ben, der euch die Reise befohlen. Denn sie ist weit und beschwerlich. Dhimmel! wie ihr erhist fend!

Eure haare find naß und euer Obem beklommen. Satte ber machtige Konig fonst keinen Boten zu senden, Als den ebelsten Mann. den er am meisten erhöhet? Aber so follt' es wohl seyn zu meinem Bortheil; ich bitte, Helft mir am hofe des Konigs, allwo man mich übel verleumbet. Morgen fest' ich mir vor, trop meiner mislichen Lage. Frei nach Hofe zu gehen, und so gebent' ich noch immer; Nur far heute bin ich zu schwer, die Reise zu machen. Leiber hab' ich zu viel von einer Speise gegeffen,

Die mir übel betommt; fie schmerzt mich gewaltig im Leibe. Braun versette barauf: was war es, Dheim? ber andre Sagte bagegen: was tonnt' es euch helfen, und wenn ich's erzählte.

Rammerlich frist' ich mein Leben; ich leib' es abergebulbig, Ist ein armer Mann boch tein Graf! unb findet zuweilen Sich für und und bie Unsern nichts Befferes, muffen wir freilich

Honigscheiben verzehren, die find wohl immer ju haben. Doch ich effe fie nur aus Roth; nun bin ich geschwollen. Wiber Willen schluct' ich bas Zeng, wie follt' es gebeihen? Rann ich es immer vermeiben, so bleibt mir's ferne vom Gaumen.

Ey! was hab' ich gehört! verfeste ber Braune, Herr Obeim!

Ey! verschmabet ihr so ben Honig, ben mancher begehret? Honig, muß ich euch sagen, geht über alle Gerichte, Benigstens mir; o schafft mir bavon, es soll euch nicht reuen! Dienen werd' ich euch wieber. — Ihr spottet, sagte ber andre.

Nein mahrhaftig! verschwur fich ber Bar, es ift ernftlich gesprochen.

Ift bem alfo, verfeste ber Rothe : da tann ich euch bienen, Denn ber Bauer Rufteviel wohnt am Buße bes Berges.

Honig hat er! Gewiß mit allem eurem Geschlechte Sahtihrniemals so viel beisammen. Da lustetes Braunen Uebermäßig nach bieser geliebten Speise. D führt mich, Rief er, eilig bahin! Herr Dheim, ich will es gebenken. Schafft mir Honig und wenn ich auch nicht gesättiget werbe, Gehen wir, sagte ber Juchs: es soll an Honig nicht sehlen. Heute bin ich zwar schlecht zu Fuße; doch soll mir die Liebe. Die ich euch lange gewidmet, die sauern Tritte versüßen, Denn ich kenne niemand von allen meinen Berwandten. Den ich verehrte wie euch! Doch sommt! Ihr werbet das gegen

An bes Koniges Hof am Herren: Tage mir bienen, Daß ich ber Feinde Gewalt und ihre Klagen beschäme-Honigsattmach'ich euch heute, so vielihrimmer nur tragen Möget. — Es meinte ber Schalf die Schlige ber zornis aen Bauern.

Reinete liefihm zuvorund vlindlings folgte der Braune. Will mir's gelingen, so dachte der Buchs: ich bringe bich heute Noch zu Martte, wo bir ein bittrer honig zu Theil wird-Und sie tamen zu Rusteviels hofe; das freute den Baren' Aber vergebens, wie Thoren sich oft mit hoffnung betrügen.

Abendwares geworben und Reinete wußte, gewohnlich Liege Rufteviel nun in feiner Rammer zu Bette. Der ein Zimmermann war, ein tüchtiger Meifter. Im Lofe Lag ein eichener Stamm; er hatte diefen zu trennen, Schon zwen tüchtige Reile hineingetrieben, und oben Rlaffte gespalten ber Baum fast ellenweit. Reinetemeret'es

Und er fagte: mein Oheim, in biefem Baume befindet Sich des Honiges mehr, als ihr vermuthet; nun flecket Eure Schnauze hinein, so tief ihr möget. Nur rath' ich, Nehmet nicht gierig zu viel; es möcht' euch übelbetommen. Meint ihr, sagte der Bar, ich sevein Bielfraß? mit nichten! Maaß ist überall gut, bei allen Dingert. Und also Ließ der Bar sich bethören und flectte den Kopf in die Spalte Bis an die Ohren hineln und auch die vordersten Küße. Reineste machte sich bran, mit vielem Ziehen und Berren Bracht'er die Keile heraus; nun war der Braune gefangem Haupt und Füße gestemmt; es half fein Schelten noch Schmeicheln,

Bollauf hatte ber Braune zu thun, fo ftart er und

Und fo hielt ber Reffe mit Lift ben Oheim gefangen. Seulend plarrte ber Bar, und mit ben hinterften Fußen Scharrt' er grimmig und larmte fo fehr, bag Rufteviel auffprang.

Bas es mare? bachte ber Meister, und brachte fein Beil mit, Das man bewaffnet ibn fanbe, wenn jemanb zu schaben gebachte.

Braunbefanbsich indes in großen Aengsten; die Spalte Klemmt' ihn gewaltig, er zog und zerrte brullend vor Schmerzen.

Aber mit alle ber Pein war nichts gewonnen; er glaubte. Rimmer von bannen zu kommen; fo meint' auch Reineke freudig.

Mis er Rufteviel fah von ferne fchreiten, ba rief er:

Braun, wie steht es ? Mäßiget euch und schonet bes Honigs! Sagt wie schmedt es? Rüsteviel tommt und will euch bewirthen;

Nach ber Mahlzeit bringt ex ein Schludchen, es mag euch befommen!

Da ging Reinete wieber nach Malepartus, ber Beste. Aber Rusteviel tam und als er ben Baren erblicte, Lief er, die Bauern zu rufen, die noch in der Schenke beis sommen

Schmaufeten. Komint! foriefer; in meinem hofegefangen hat fich ein Bar, ich fage bie Wahrheit. Sie folgten und liefen,

Jeber bewehrte sich eilig, so gut er konnte. Der eine Rahm bie Gabel jur hand, und seinen Rechen der andre, Und ber dritte, ber vierte mit Spieß und hade bewaffnet Ramen gesprungen, der fünfte mit einem Pfahle gerüstet. Ia der Pfarrer und Küster, sie kamen mit ihrem Geräthe. Auch die Köchin bes Pfaffen (sie hieß Frau Jutte, sie konnte Grüge bereiten und kochen wie keine), blieb nicht bahinten, Kam mit dem Rocken gelaufen, bei dem sie am Lage gesessen, Dem unglädlichen Baren den Pelzzu waschen. Der Braune Hotte den wachsenden Lärm in seinen schrecklichen Nothen Und er riß mit Gewalt bas haupt aus der Spalte; da blieb ihm

Saut und Haar bes Gesichtes bis zu den Ohren im Baume, Nein! tein klaglicher Thier hat jemand gesehen! Es rieselt Ueber die Ohren das Blut. Was half ihm das haupt zu befreien ?

Denu es bleiben bie Pfoten im Baume fteden; ba rif er

Saftig fie rudenb heraus; er raf'te finnlos, die Rlauen, Und von den Füßen das Tell beieb in der klemmenden Spalte. Leiber schmedte dieß nicht nach süßem honig, wozu ihm Reinete Hoffnung gemacht; die Reise war übel gerathen, Eine sorgliche Fahrt war Braunen geworden. Es blutet' Ihm der Bart und die Füße dazu, er konnte nicht stehen, Konnte nicht kriechen noch gehen. Und Rüsteviel eilte zu schlagen,

Aue fielen ihn an, die mit dem Meister getommen; Ihn zu tobten war ihr Begehr. Es führte der Pater Ein langen Stab in der Hand und schlug ihn von ferne. Rummerlich wandt' er sich hin und ber, es brangt ihn der Haufen,

Einige hier mit Spießen, bort anbre mit Beilen, es brachte Sammer und Zange ber Schmieb, es tamen anbre mit
- Schaufeln,

Andre mit Spaten, fie folugen brauf tos und riefen und folugen,

Das er vor schmerzlicher Angstineignem Unftath sich walzte. Alle septen ihm zu, es blieb auch teiner bahinten; Der frummbeinige Schloppe, mit bem breitnasigen Lubolf, Waren bie schlimmsten, und Gerold bewegte ben hölzers nen Klegel

Bwifden ben trummen Fingern; ihm fant fein Comager

Radelrey war es, ber Dide, die beiden schlugen am meisten. Aber Quad und Frau Jutte dazu, sie ließens nicht fehlen; Talte Lorden Quads traf mit der Butte den Armen. Und nicht biese genannten allein, benn Männer und Weiber, Aus liefen herzu und wollten bas Leben bes Baren. Rudelren machte bas meifte Gefchrei, er buntte fich vornehm:

Denn Frau Willigetrub, am hinteren Thore (man wußt'es) War tie Mutter, befannt war nie fein Bater geworden. Doch es meinten die Bauern, ber Stoppelmaber, ber fcwarze

Sanber, fagten fie, mocht'es wohl fenn, ein ftolzer Gefelle, Wenn er allein war. Es tamen auch Steine gewaltig ge= Rogen,

Dieden verzweifelten Braunen von allen Seiten bebrängten. Run fprang Rufteviels Bruber hervor und follug mit bem langen.

Diden Anuttel ben Baren aufs Saupt, bag Soren und Geben

Ihm verging, boch fuhr er empor vom machtigen Schlage. Rafend fuhr er unter die Weiber, die unter einander Laumelten, fielen und schrien, und einige fturzten ins Waffer,

Und das Waffer war tief. Da rief ber Pater und fagte: Sehet, da unten schwimmt Frau Jutte, die Köchin, im Pelze, Und der Rocken ist hier! D helft, ihr Manner! Ich gebe Bier zwen Tonnen zum Lohn und großen Ablaß und Gnade. Alle ließen für tobt den Baren liegen und eilten Nach den Weibern and Waffer, man zog auf Trockne die Kanse

Da indessen bie Mauner am Ufer beschäftiget waren, Kroch ber Bar ins Baffer vor großem Elend-und brummte Bor entseplichem Beh. Er wollte fich lieber erfaufen, Als bie Schlage fo iconnblich erbulben. Er fatte gu fowimmen

Rie versucht und hoffte sogleich bas Leben zu enden. Biber Bermuthen fahlt er sich schwimmen, und glucklich getragen

Barb er vom Baffer hinab, es fahen ihn alle die Bauern, Riefen: das wird und gewiß zur ewigen Schanbe gereichen! Und sie waren verdrießlich, und schalten über die Beiber: Beffer blieben sie doch zu Kause! ba seht nun, er schwimmet Seiner Wege. Sie traten herzu, den Blod zu beschen, Und sie fanden darin noch Haut und Haare vom Ropfe Und von den Füßen, und lachten darob und riefen, du

fommft uns

Sicher wieber, behalten wir boch bie Ohren jum Pfande ! So verhöhnten sie ihn noch über den Schaben, doch war er Froh, daß er nur dem Uebel eniging. Er fluchte ben Bauern, Die ihn geschlagen, und klagte ben Schmerz ber Ohren und Kuße:

Bluchte Reineten, ber ihn verrieth. Mit folden Ge:

Schwamm er weiter, es trieb ihn der Strom, ber reißend und aroß mar,

Binnen weniger Zeit fast eine Meile hinunter, Und ba troch er ans Land am felbigen Ufer und feichte. Rein bedrängteres Thier hat je die Sonne gesehen! Und er dachte den Morgen nicht zu erleben, er glaubte Pibglichzusterben und rief: o Reinefe, falscher Berrather! Loses Geschopf! er dachte dabei der schlagenden Bauern, Und er dachte des Baums und fluchte Reinefens Listen, Aber Reinete Suchs, nachbem er mit gutem Bebachte Geinen Dheim ju Martte geführt, ibm Honig ju fchaffen, Lief er nach Sahnern, er wußte ben Ort, und fchnappte fich eines.

Lief und, schleppte die Beute behend am Flusse hinunter. Dann verzehrt er sie gleich und eilte nach andern Geschäften Immer am Flusse bahin und trant bes Wassers und bachte: D wie bin ich so froh, daß ich den tölpischen Baren Go zu Sose gebracht! Ich wette, Rafteviel hat ihm Wohl das Beil zu tosten gegeben. Es zeigte der Bar sich Stetts mir freundlich gesinnt, ich hab' es ihm wieder verzegeten.

Dheim hab' ich ihn immer genannt, nun ist er am Baume Lobt geblieben, deß will ich mich freun, so lang ich nur lebe. Klagen und schaben wird er nicht mehr! — Und wie er so wandelt.

Schaut er am Ufer hinab und fieht ben Baren fich walzen. Das verdroß ihn im Serzen, daß Braun lebendig entfoms Rafteviel, riefer: laffiger Wicht! du grober Gefeue! men. Solche. Speise verschmabst du? die fett und guten Gestomacks ist.

Die mand ehrlicher Mann sich wanscht und die so gemächlich Dir zu handen gekommen. Doch hat für deine Bewirthung Dir der redliche Braun ein Pfand gelassen! So dacht' er, Alber Braunen betrübt, ermattet und blutig erblickte. Endlich rief erihn an: Herr Dheim, sind' ich euch wieder? Habt ihr etwas vergessen bei Rüsteviel? sagt mir, ich lass ihm Wissen, wo ihr geblieben. Doch soll ich sagen, ich glaube. Vieled Honig habt ihr gewiß dem Manne gestohlen,

Ober habt ihr ihn redlich bezahlt? wie ist es geschehen? Ep! wie sepbihr gemahlt? das ist ein schmähliches Wesen! War der Honig nicht guten Geschmack? Zu selbigem Preise Steht noch manches zu Kauf! Doch, Oheim, saget mir eilig, Welchem Orden habt ihr euch wohl so kürzlich gewidmet, Daß ihr ein rothes Barret auf eurem Haupte zu tragen Ansangt? Sepbihr ein Abt? Es hat der Bader gewisslich, Der die Platte euch schor, nach euren Ohren geschnappet, Ihr verloret den Schops, wie ich sehe das Fell von den

Und die Sandichuh babei. Wo habt ihr fie hangen gelaffen ? Und fo mußte ber Braune die vielen fodttifchen Worte hinter einander vernehmen und konnte vor Schmerzen nicht reben,

Sich nicht rathen noch helfen. Und, um nicht welter gu boren.

Rroch er ins Baffer jurud und trieb mit bem reißenben Strome-

Nieber und landete brauf am flacen Ufer. Da lag er Kranf und elend, und jammerte laut und fprach ju fich felber: Schläge nur einer mich tobt! Ich fann nicht gehen und follte Nach bes Königes hof die Reise vollenden, und bleibe So geschändet zurud von Reinetens biem Berrathe. Bring' ich mein Leben bavon, gewiß dich soll es gereuen! Doch errafftesich auf und schleppte mitgräßlichen Schmetzen, Durch vier Tage sich fort und endlich fam er zu hofe.

Mis ber Ronig ben Baren in feinem Elend erblidte, Riefer: Gnabiger Gott! Ertenn'ich Braunen? Wie tommt er So geschändet? UnbBraun versente: leider erbarmlich Ist das Ungemach, das ihr erblicht; so hat mich der Frevler Reinefe schändlich verrathen! Da sprach der Konig entraftet:

Racen will ich gewiß ohn' alle Enabe ben Frevel Goldeinen Herrn wie Braun, ben follte Reinefe schänden? Ia bei meiner Ehre, bei meiner Krone! bas schwor' ich, Alles soll Reinefe bußen, was Braun zu Rechte begehret. Halt' ich mein Wortnicht, so trag'ich kein Schwert mehr, ich will es geloben!

Und der Konig gebot, es folle der Rath fich versammeln, Ueberlegen und gleich der Frevel Strafe bestimmen. Alle riethen darauf, wofern es dem Konig beliebte, Solle man Reinete abermals fordern, er solle fich stellen, Gegen Anspruch und Rlage sein Recht zu wahren. Es tonne Hinze der Rater sogleich die Botschaft Reinete bringen, Weiler tug und gewandt sey. So riethen sie alle zusammen.

Und es vereinigte fich ber Konig mit feinen Genoffen, Sprach ju hingen: mertet mir recht bie Meinung ber Berren!

Ließ er fic aber zum brittenmal forbern, fo foll es ihm felbst und

Seinem ganzen Geschlechte zum ewigen Schaben gereichen; Ist er flug, so tomm' er in Zeiten. Ihr schärft ihm bie Lebre;

Andre verachtet er nur, doch eurem Rathe gehorcht er. Aber Aber hinze versente: jum Schaben ober zum Frommen Mag es gereichen, komm' ich zu ihm, wie soll ich beginnen? Meinetwegen thut ober laßt' es, aber ich dächte, Jeben andern zu schicken ist besser, da ich so Kein bin. Braun der Bar ist so groß und fart, und konnt' ihn nicht zwingen,

Beider Beife foll ich es enben ? D! habt mich entfoulbigt.

Du berebest mich nicht, verfente ber König: man finbet Manchen Meinen Mann von Lift und Weisheit, bie manchem Großen fremd ift. Seph ihr auch gleich tein Riefe gewachfen. Seph ihr boch flug und gelehrt. Da gehorchte ber Kater und sagte:

Euer Wille gefchehe! und tann ich ein Zeichen erbliden Rechter Land am Wege, so wird bie Reise gelingen.

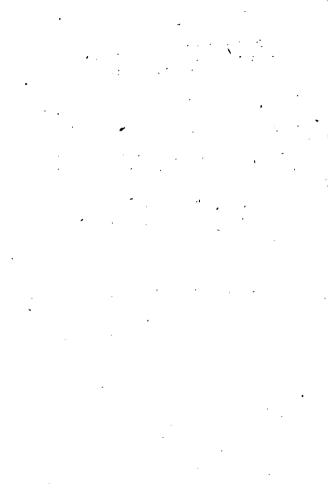

# Dritter Gesang.

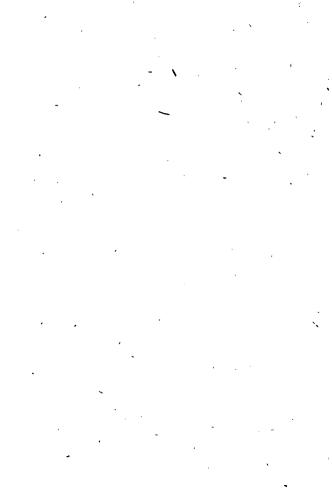

### Run war hinze ber Rater ein Studen Beges ges gangen;

Einen Martins : Bogel erblickt er von weitem, ba rief er: Ebler Bogel! Glad auf! o wende die Flagel und flege her zu meiner Rechten! Es flog der Bogel und fette Sich zur Linten des Katers, auf einem Baume zu fingen. hinze betrabte fich fehr, er glaubte fein Unglad zu hbren, Doch er machte nun felber sich Muth, wie mehrere pflegen. Immer wandert er fort nach Malepartus, da fand er Bor dem hause Reinelen sigen, er gräßt ihn und sagte: Sott, der reiche, der gute, bescher' euch gladtichen Abend! Euer Leben bedrohet der König, wosern ihr euch weigert, Mit nach Lose zu kommen; und ferner läßt er euch sagen: Stehet den Klägern zu Recht, sonst werden's die Eurigen baken.

Reinete fprach: willtommen babier, geliebtefter Reffe! Mögetihr Segen von Gott nach meinem Wunfche genießen. Aber er bachte nicht so in seinem verrathrischen herzen; Reue Täde fann er sich aus, er wollte ben Boten Bieber geschändet nach hofe senden. Er nannte ben Rater Immer seinen Reffen, und sagte: Reffe, was seht man. Euch für Speise nur vor? Man schläft gesättiget besser; Einmal bin ich ber Birth, wir gingen bann morgen am

Beibe nach Sofe: so buntt es mich gut. Bon meinen Berwandten

Ift mir teiner befannt, auf ben ich mich lieber verließe. Denn ber gefräßige Bar war tropig zu mir getommen. Er ist grimmig und flart, baß ich um Bieles nicht hatte Ihm zur Scise die Reife gewagt. Nun aber verfieht sich's. Gerne geh' ich mit ench. Bir machen und frahe bes Morgens

Auf den Weg: so scheinet es mir das Beste gerathen. Linge verseite darauf: es ware bester wir machten Eteich und fort nach Lose, so wie wir gehen und stehen. Auf der Leide scheinet der Mond, die Wege sind trocken. Reinete sprach: ich sinde bei Nacht das Reisen geschbrisch. Mancher grüßer und frenudisch bei Lage, doch kam' er im Kinstern

Uns in den Weg, es mochte wohl taum jum Beffen gerathen.

Aber Singe verfeste: fo last mich wiffen, nicin Reffe, Bleib' ich bier, was follen wir effen? Und Reinete fagte: Acrmlich behelfen wir und; boch wenn ihr bleibet, fo bring ich

Frijche Honigscheiben hervor, ich wähle die Kärften. Utemals ess ich bergleichen, versetzte murrend der Kater: Fehlet euch alles im Hause, so gebt eine Maus ber! Mit dieser

Bin ich am besten verforgt, und fparet bas Louig far anbre. Eff tihr Maufe fo gern ? fprach Reinefe: rebet mir ernftich; Damit fann ich ench bienen. Es hat mein Nachbar ber Pfaffe, Eine Scheun' im Lofe, barin sind Manfe, man fabete: Sie auf teinem Wagen hinweg; ich höre den Pfaffen Nagen, daß sie dei Nacht und Aag ihm lästiger werben. Unbebächtig sagte der Rater: thut mir die Liebe, Beinget mich him zu den Wäusen! denn über Withpuck und alles

Lor ich mir Manfe, bie fcmecten am beften. Und Reinete. fagte:

Nun wahrhaftig, ihr follt mir ein herrliches Gastmahl genießen.

Da mir befannt ift womit ich euch biene, so tagt uns nicht gandern.

Singe glander ibm und folgte; fie tamen gur Scheune bes Pfaffen,

Bu ber lehmernen Wand. Die hatte Reinete gestern Ring Turchgraben und hatte durch's Loch bem schlasenben Pfaffen.

Geinerschine den besten entwender. Das wollte Martinden Rächen, des geistichen herrn geliebtes Shinchen; er enüpfte Klug vor die Deffnung den Strick mit einer Schlinge; fo hoffr er

Seinen Sohn zu eachen am wiedertehrenden Diebe. Roinese wußt' und mertre fich das, und fagte: geliebere Reffe, eriechet hinein gerade zur Deffnung; ich halte Bache davor, indeffen ihr maufet; ihr werbet zu Laufen Sie im Duntelnerhaften. Dihdret, wie munter sie pfeifent Gepb ihr fatt, so tommt nur zurück-ihr findet mich wiederTrennen barfen wir nicht und biefen Abend, benn mousen

Geben wir frah und turgen ben Weg mit muntern Gefprachen.

Claubt ihr, fagte ber Rater, es fen hier ficher ju trieden? Denn es haben mitunter die Pfaffen auch Bofes im Sinne. Da verfente ber Juchs, der Schelm; wer tonnte das wiffen! Send ihr fo blobe? Wir gehen zurud; es foll euch mein Weibenen

Sut und mit Ehren empfangen, ein fcmachaft Effen be-

Wenn es auch Maufe nicht find, fo last es uns frbhnich verzehren.

Aber hinze, ber Kater, fprang in die Deffnung, er fchimte Sich vor Reinetens frottenben Worten, und fiel in die Schlingen.

Mifo empfanben Reinetens Gafte bie bofe Bewirthung.

Da nun hinze ben Strid an feinem halfe verfparte, Vuhr er angftlich zusammen und abereilte fich furchtsam-Denn er fprang mit Gewalt: ba zog ber Strid fich zusammen.

Rlaglich rief er Reineten zu, ber außer bem Loche ` Lorchte, sich hamisch erfreute und so zur Deffnung hinein= fprach :

Singe, wie fomeden bie Danfe? Ihr findet fie, glaub' ich, gemaftet.

Bufte Martinden boch nur, bağ ihr fein Bilbpret vers gehret;

Sider bracht' er euch Genf: er ist ein höflicher Anabe. Singet man fo bei Hofe jum Effen ? Es flinge mir bebenflich. Wast' ich Ifegrim nur in diefem Loche, so wie ich Euch ju Falle gebracht; er sollte mir alles bezahlen Was er mir llebels gethan: Und so ging Keinefe weiter. Aber er ging nicht allein um Diebereven zu üben; Ehbruch, Rauben und Mord und Berrath, er hielt es nicht fündlich.

Und er hatte sich eben was ausgesonnen. Die schone Gieremundwollter besuchen in doppelterAbsicht: far's erfte Lofft er von ihr zu erfahren, was eigentlich Isegrim Kagte; Zweptens wollte ber Schall die alten Ganden erneuern. Isegrim war nach hofe gegangen, das wollt' er benugen. Denn wer zweiselt daran, es hatte die Neigung der Walfin In dem schaftlichen Tuchse den Jorn des Wolfes entzändet. Reinete trat in die Wohnung der Frauen und sand sie nicht beimisch.

i

1

Gruß euch Gott! Stieftinberchen! fagt' er, nicht mehr und nicht minder,

Ricte freundlich ben Aleinen und eilte nach seinem Gewerbe. Als Frau Gieremund tam bes Morgens, wie es nur tagte-Sprach sie: "ist niemand tommen nach mir zu fragen?" So eben

Geht herr Pathe Reinete fort, er wunicht euch ju fprechen. Alle wie wir hier find, hat er Stieftinder geheißen. Da rief Gieremund aus: er foll es bezahlen! und eilte Diefen Frevel zu rachen zur felben Stunde. Sie wußte Wo er pflegte zu gehn: sie erreicht' ihn, zornig begann sie: Was fur Worte sind das? und was fur fcimpfliche Reben habt ihr ohne Gewissen vor meinen Kindern gesprochen? Dasen sollt ihr bafür! Go fprach sie zernig und zeigt'ihm Ein ergeinnntes Geficht; fie faßt'ihn amBavie, ba fühlt'er: Ihrer Idhus Gewalt und lief und wollt' ihr entweichen; Sie behend firich hinter ihm brein. Da gab es Gerschiebten —

Ein verfallenes Schloft war in der Niche gelegen, Haftig liefen die beiden filnein; es hatte sich aber Altershalben die Mance an einem Ahnrene geshalten. Reinete faltspfir hindurch; allein er mußte sich zwingen. Denn die Spalte war eng; und ellig flecte die Wilfin. Geoß und start wie sie war, den Bopf in die Spalte; sie brämte.

Schob und brach und zog, und wollte folgen, und immer Riemunde fie tiefer fich ein und konnte nicht vorweiers noch: riemodnis.

Da bas Reinete fab, lief er jur anberen Seite Arummen Weges herein, und fam und macht, ibr ju fchaffen.

Moer fie tieß es an Worten nicht fehlen, fie schaft ihn : bu hanbeist

Mis ein Schelm! ein Dieb! und Beinese: fagte bagegen: Ift es noch niemnis geschehen, so mag es jeho geschehen.

Wenig Thre verschafft es, fein Weib mit ansern zu. sparen,

Wie nun Reinete that. Etelopiel war alles bem Bhsen. Da nun endlich die Mbbsen sich and ber Spalte gerettet. War schon Keinete weg und seine Straffe gegangen. Und so bachte die Fran sich selber Recht zu verschaffen. Ihrer Ehre zu wahren und doppelt war sie verloren.

Laffet und aber jurdet nach hingen feben. Der Arme, Da er gefangen fich fühlte, beflagte nach Beise ber Kater Sich erbarmlich: bas borte Martinchen und sprang aus bem Bette.

Gott fen Dant! Ich babe ben Strid jur gladlichen Stumbe Bor die Deffmung geftufipft; ber Dieb ist gefangen! Ich bente

Bohl bezahlen foll er ben hahn! fo jauchzte Martinchen, Bunbete hurtig ein Licht an; (im haufe schliefen die Lente) Bedte Bater und Mutter barauf und alles Gesinde; Rief: ber Tuchs ift gefangen! wir wollen ihm bienen.

#### Gie famen

Alle, groß und Klein, ja felbst ber Pater erhub sich, Barf ein Mentelden um; es lief mit boppelten Lichtern Seine Rochin voran, und eilig hatte Martinchen Einen Anattel gefast und machte sich über ben Kater, Traf ibm Laut und Laupt und schug ibm grimmig ein Ann' ans.

Aus folingen auf ihn; es tam mit jaciger Gabel Haftig der Nater berbei und glaubte den Ränber zu fällen. Hinge bachte zu sterben; da sprang er wüthend entschloffen Zwischen die Schenkel des Pfaffen und bis und krante ges fährlich.

Schanbete grinnmig ben Mann und rächte graufam bas Auge.

Schreienb stårzte ber Pater und siel ohumächtig zur Erben. Unbebachtsam schimpste die Röchlu: es habe der Teusel Ihr zum Possen das Spiel selbst angerichtet. Und boppelt Orepsach schwur sie; wie gern pertore sie, wäredas Ungläck Nicht bem herren begegnet, ihr bischen Habe zusammen. Ja sie schwur: ein Schap von Golbe, wenn sie ihn hatte, Sollte sie wahrlich nicht reuen, sie wollt' ihn miffen, So jammert

Sie die Schande bes herrn und seine schwere Berwundung. Endlich brachten fie ihn mit vielen Alagen zu Bette. Ließen hinzen am Strick und hatten seiner vergessen.

Als nun hinge ber Rater in feiner Roth fich allein fab. Schmerzlich gefchlagen und übel verwundet. fo nabe bem Lobe.

Fast er aus Liebe jum Leben ben Strick und nagt' ihn bebenbe.

Sollt'ich mich etwa erlbsen vom großen Uebel? so bacht'er. Und es gelang ihm, der Strict zerriß. Wie fand er sich glactich!

Eilte bem Ort zu entfliehn, wo er so vieles erbulbet, Hastig sprang er zum Loche heraus und eilte die Straße Nach des Adniges Hos, ben er des Morgens erreichte. Nergerlich schalt er sich selbst: so mußte dennoch der Teuset Dich durch Reinetenskist, des bosen Berräthers, bezwingent Kommst du doch mit Schande zuräch, am Auge geblendet Und mit Schlägen schmerzlich besteht wie mußt du dich

## Johamen!

Aber bes Kbuiges Born entbrannte heftig, er braute Dem Berrather ben Tob ohn' alle Gnabe. Da ließ er Seine Rathe versammeln; es tamen feine Baronen, Seine Weisen ju ihm, er fragte: wie man ben Frevier Enblich brachte ju Recht, ber icon so vieles verschulbet? Als nun viele Beschwerben sich über Reineren häuften, Rebete Grimbart ber Dachs: Es mbgen in biesem Gerichte Biele Lerren auch senn, bie Reineren Uebels gebenten, Doch wird niemand die Rechte bes freien Mannes verleten. Run zum brittenmal muß man ihn fordern. Ist dieses gescheen,

Rommt er bann nicht, fo mbge bas Recht ihn foulbig ers

Da verfeste der König: ich fürchfe, teiner von allen Ginge, dem tüclischen Manne die britte Labung zu bringen. Wer hat ein Auge zu viel? wer mag verwegen genug fenn, Leib und Leben zu wagen, um diefen bofen Werräther? Seine Gefundheit auf 6 Splel zu fesen und bennoch am Ende Reineten nicht zu stellen? Ich bente, niemand versucht es.

Ueberlaut verfeste ber Dachs: herr Konig, begehret Ihr es von mir, fo will ich fogleich die Botichaft verrichten, Sen es wie es auch fen. Wollt ihr mich bffentlich fenden, Ober geh' ich, als tam' ich von felber? Ihr barft nur besteblen.

Da beschied ihn ber König: so geht bann ! alle die Klagen Sabtihr sämmtlich gehört, und geht nur weislich zu Werfet: Denn es ist ein gefährlicher Mann. Und Grimbart versehte: Einmal mußlich es wagen und hoff ihn bennoch zu bringen. So betrat er den Weg nach Malepartus, der Beste; Reineten fand er daselbst mit Weib und Kindern und sagte: Oheim Reinete, seeh mir gegrüßt! Ihr send ein gelehrter, Weiser, Kuger Mann, wir muffen und alle verwundern.

Bie ihr bes Konigs Labung verachtet, ich fage verspottet. Daucht euch nicht es ware nun Jett? Es mehren fich immer Rlagen und bofe Gerächte von allen Geiten. Ich rath' euch, Rommt nach Sofe mit mir, es hilft tein tängeres Baubern. Biele, viele Beschwerben sind vor ben Konig getommen, heute werbet ihr nun zum brittenmale gelaben; Stellt ihr euch nicht, so send ihr verurtheilt. Dann führet ber Konia

Seine Bafallen hieher euch einzuschließen, in blefer Beste Maleparius euch zu belagern! so gehet Ihr mit Beis und Kindern und Sut und Leben zu Grunde. Ihr entstiehet dem Konige nicht; drum ist es am besten, Romant nach hofe mit mir! Es wird an ihriger Bendung Euch nicht fehlen, ihr habt sie bereit und werdet euch retten: Denn ihr habt ja wohl oft, auch an gerichtlichen Lagen, Abenteuer bestanden, weit größer als dieses, und immer Kamt ihr gelletlich bavon, und eure Gegner in Schande.

Grimbart hatte gesprochen und Reinete sagte dagegen : Oheim, ihr rathet mir wohl, daß ich zu Gose mich stelle. Meines Rechtes steller zu wahren. Ich hoffe, der König Wird mir Gnade gewähren; er weiß, wie sehr ich ihm näte:

Wer er weiß auch, wie fehr ich beghatb ben andern ver: halt bin.

Ohne mich kann ber hof nicht bestehn. Und hatt ich noch nehmmal

Wehr verbrochen, fo weiß ich es fichon, fobalb mir's gelinget Ihm in die Augen an feben und ihn au forechen, fo fühlt er Seinen Jonn im Bufen bezirungen. Denn freilich begleiten Biele ben Abptg, nus tommen in feinem Nathe zu finen; Nicer es geht ihm niemalzu Hengen, fie finden zusammen Weber Nath nich Sinn. Boch bleibet av jeglichem Hofe Wo ich immen and fen, ber Nathfoliuf meinem Verstande Deus versammein fich Abuig, und Herren, im tiglichen Sachen

Mugen Rath an erfinen, fo muß ihn Reinete finben, Das miggbnnen mierviele. Die hab' ich leiber zu fürchten, Denn sie haben ban Lob mir gafchworen, und gerabe die schlimmften

Sind am Hofeverfammelt, das macht mich eben befümmert, Aeber zehen und michtige find's, wie tann ich alleine Wielen widerfichn? Drum hab' ich immer gezandert. Eleinhmöhlfind' ich esde für mit ench nach Gofezu wandeln, Weine Bache zu wahren; das foll nehr Ehre mir bringen, Mis durch Jandern meine Windund meina Kinder inNeugken Und Gefahren zu flärzen; wir wären alle verforen. Drum der König ist mirzu mächtig, wad was es auch wäre Währ ich thun, sobald er's bestehlt. Wir thunen versuchen, Eute Berträge vielleicht witzungern Frinden zu schließen.

Reinete fagte bamach: Frau Ermelyn, nehmet ber Rinber

(Ich empfehl es euch) wahr, vorallen anbern des jüngsten, Beinharts : es strhn ihm die Ichne foartig um's Weinlichen,

id hoff, er

Wird der ledhhaftige Bater; und hier ist Roffel, das Scholmsten. Der mir eben fo lieb ift. D! thut ben Rinbern zu fammen Etwas zu gut, indes ich wegbin! Ich will's euch gebenten, Rehr' ich gladlich zurad und ihr gehorchet ben Worten. Alfo schieb er von bannen mit Grimbart seinem Begleiter, Ließ Frau Ermelyn bort mit beiben Shinen und eilte; Unberathen ließ er sein haus; das schmerzte die Fachsin.

Beibe waren noch nicht ein Stunden Beges ge-

Als zu Grimbart Reinete fprach: mein theuerster Obeim. Werthester Freund, ich muß euch-gestehn, ich bebe vor Gorgen,

Ich entschlage mich nicht besängstlichen bangen Gebankens, Daß ich wirklich bem Aob entgegen gehe. Da seh' ich Meine Sanben vor mir, so viel ich beren begangen. Uch! ihr glaubet mir nicht die Unruh, die ich empfinde. Last mich beichten! horet mich an! tein andrer Pater Ist in der Räbe zu finden; und hab' ich alles vom Herzen, Werd' ich nicht schlimmer darum vor meinem Konige stehen. Grimbart sagte: verredet zuerst das Rauben und Stehlen. Allen bosen Verrath und andre gewöhnliche Auchen. Somst kann euch die Beichte nicht helsen. Ich weiß es, versetzt

Reinete: barum lag't mich beginnen und horet bebachtig.

Confiteor tibi Pater et Mater, daß ich der Otter. Daß ich dem Kater und manchen garmanche Auce versette, Ich betenn' es und laffe mir gern die Buße gefallen. Rebet Deutsch, versette der Dachs, damit ich's verstebe. Reinete fagte: ich habe mich freilich, wie follt'ich es laugnent. Gegen alle Thiere, die jepo leben, verfanbigt.

Meinen Obeim ben Baren, ben bielt ich im Baume gefangen;

Bintig warb ihm fein haupt und viele Prügel ertrug er. Lingen führt' ich nach Mänsen; allein am Stricke gehaften Mußt' er vieles erbulben, und hat fein Auge verloren. Und so klaget auch Lenning mit Recht, ich raubt' ihm die Nüber

Groß' und Keine, wie ich sie fand, und ließ sie mir schnecken. Selbst verschant' ich des Königes nicht, und mancherlei Anden

Uebt' ich tahnlich an ihm und an ber Konigin felber; Spat verwindet sie's nur. Und weiter muß ich befennen: Flegrim hab'ich, den Woff, mit allem Neiße geschändet; Alles gu sagen fand'ich nicht Jekt. So hab'ich ihn immer Scherzend Dheim genannt, und wir sind teine Berwandte. Einmal, es werben nun balb feche Jahre, tam er nach

## Eltmar

Bu mir in's Rlofter, ich wohnte bafelbft, nub bat mich um Beiftanb,

Weileneben ein Minch zu werben gebuchte. Das, meint'er. Bar' ein handwert far ihn, und gog bie Glode. Das-

Frent' ihn fo fehr! Ich band ihm darauf die vorberen Tüße Mit dem Seilezusammen, er war es zufrieden und stand so, Bog und erlustigte sich und schien das Lauten zu ternen-Doch es sollt' ihm die Runst zu schlechter Ehre gedeihen. Denn er lautete zu wie toll und thörig. Die Leute Soeibe's Werte, XL. Wd. Liefen eilig bestärzt aus allen Straßen zusammen, Denn sie glandten, es sey ein großes Ungtud begegnet; Ramen und fanden ihn da, und eh' er sich eben erstärte, Daß er den geistlichen Stand ergreisen wolle, so war er Bon der dringenden Menge beinabe zu Tode geschlagen. Dennoch beharrte der Thor auf seinem Borsage und bat mich, Daß ich ihm sollte mit Ehren zu einer Platte verhelsen; Und ich ließ ihm das Laar auf seinem Scheiel versengen, Daß die Schwarte davon zusammen schrumpste. So hab'ich Oft ihm Prügel und Stoße mit vieler Schande bereitet. Bische lehrt' ich ihn fangen, sie sind ihm übel besommen. Einsmal folgter mir auch im Jülicher Lande, wir schlichen Zu der Wohnung des Pfassen, des reichsten in dorttger Gegenb.

Einen Speicher hatte der Mann mit köftlichen Schinken, Lange Seiten des zartesten Speck verwahrt er daneden Und ein frischgesalzenes Fleisch befand sich im Troge. Durch die steinerne Mauer gelang es Isegrim endlich, Eine Spalte zu krayen, die ihn gemächlich hindurch ließ. Und ich trieb ihn dazu, es trieb ihn seine Begierde, Aber da konnt' er sich nicht im Ueberstusse bezwingen, Uebermäßig fällt er sich an; da bemmte gewaltig Den geschwollenen Leib und seine Rücklehr die Spalte. Uch, wie klagt' er sie an, die ungetreue, sie ließ ihn Hungrig hinein und wollte dem Satten die Rücklehr vers wehren.

Und ich machte barauf ein großes Larmen im Dorfe, . Daß ich die Menfchen erregte, die Spuren bes Bolfes au finden.

Denn ich lief in die Wohnung bes Pfaffen und traf ihn beim Effen.

Und ein fetter Capaun ward eben vor ihn getragen, Bohl gebraten; ich fcnappte barnach und trug ihn von bannen.

Haftig wollte ber Pfaffe mir nach und larmte, ba fließ er Ueber ben haufen den Tisch mit Speisen und allem Getraute. Schlaget, werfet, fanget und flechet! fo rief berergrimmte Pater, und fiel and tablte den Born (er hatte die Pfase Richt gesehen) und lag. Und alle tamen und schlagt! ich rannte davon und hinter mir alle zusammen, Die mir das Schlimmste gebachten. Um meisten larmte der Vfaffe:

Welch ein verwegener Dieb! Er nahm bas huhn mir vom Tische

Und so lief ich voraus, bis zu dem Speicher, da ließ ich Wider Willen das Juhn zur Erde fallen, es ward mir Endlich leider zu schwer; und so verlor mich die Menge. Aber sie fanden das Huhn und da ber Pater es aushub, Ward er des Wolfes im Speicher gewahr, es sah ihn der Haufen.

Allen rief ber Pater nun ju: hieher nur! und trefft ihn! Uns ift ein anderer Dieb, ein Bolf in die Sande gefallen, Kam' er davon, wir waren beschimpft; es lachte wahrhaftig Alles auf unfre Roften im gangen Ialicher Lande. Was er nur tonnte, dachte ber Wolf. Da regnet es Schläge hieher und borther ihm über ben Leib und schmerzliche

Bunben.

Mue fchrien fo laut fie tonnten; die abrigen Bauern

Liefen zusammen und strecten für tobt ihn gur Erbe bars nieber.

Erbferes Weh geschah ihm nech nie, so tang er auch lebte. Mahit es einer auf Leinwand, es wäes seltsam zu sehen. Wie er dem Pfassen den Speckund seine Schinken bezahlte. Anf die Straße warfen sie sin und schieppten ihn eilig Ueber Stock und Stein; es war tein Leden zu spären. Und er hatte sich unrein-gemacht, da warf man mit Abschen Bor des Dorf ihn hinaus; er lag in schlanmiger Grube, Dennsfie glandtenihntobt. In solder spinalplichen Dhimacht Alber er, ich weiß nicht wie lange, bewer er sein Clend

Wie er noch endlich entenmen, bas hab' ich niemals erfahren. Und doch fcmur er hernach, (es saun ein Jahr fenn) mie immer

Treu und gewärtig ju bleiben; nur hat es nicht lange ges-

Denn warmmer mir fchivure, dasktommt' ich leichtelich begreifen: Gerne hatt' er einmat fich fast an Lüchnern gegeffen. Und damit ich ihn tüchtig beirdge, beschrieß ich ihm ernstlich EinenBalten, auf dem fich ein Lahn des Abends gewöhnlich Neben sieben Lüchnern zu seben pfegte. Da führt' ich Ihn im Stillen dei Nacht, es hatte zwälse geschlagen, lind der Laden des Fensters, mit winden Latte gestützet, Stand (ich wußt' es) noch offen. Ich that als wollt' ich binein aebn:

Aber ich fcmiegte mich an und ließ bem Ofeim ben Bortritt. Gehet frei nur hinein, fo fagt' ich: wollt ihr gewinnen, Sepb gefchaftig, es gilt! ihr finbet gemaftete Leunen. Car bebächtig troch er hinein und taftete leife hier und dafin, und fagte gulest mit gornigen Worten : D wie führt ihr mich folecht! ich finde wahrlich von Sabnern

Reine Feber. Ich fprach : die vorne pflegten zu figen Dab' ich felber geholt, die andern finen bahinten. Seitt mur unverbroffen voran und tretet behutfam. Breifich ber Balten war schmal, auf bem wir gingen. Ich ließ ihn

Jammer vorans, und hielt mich parad, und brücte-mich racmauts

-Bieber gum Fenfter hinaus, und zog am holge; ber Laben Schlug und Nappte, bas fuhr bem Wolf in bie Glieber und fcreeft' ibn :

Bitternd plumpt' er frinad vom fomalen Ballen gur Erbe. Und erforocen erwachten die Leute, fie fehliefen am Fener. Sagt, was fiel gum Seufter berein? fo riefen fie alle. Baften behende fich auf, und eilig brannte die Lampe. In der Ecfe fanden fie ihn und follugen und gerbten Ihm gewaltig bad gell; mich wundert, wie er entfommen.

Meiter hedenn' ich von euch : baß ich Frau Gieremund heimlich

Defrers besicht und bisontlich auch. Bas hatte unn fertlich Unterbleiben follen, o wär' es niemals geschehen! Denn so lange sie lebt verwindet sie schwerlich die Schambe.

Milos hab' id such jett gebelchtet, beffen ich ingend Mich zu erinnern vermag, was meine Gerle beschweret. Sprechet mich los! ich bitte barum : ich werbe mit Demuth Bebe Bufe vollbringen, die fcwerfte, die ihr mir auflegt.

Grimbart wußte fich foon in folden Ballen zu nehmen, Brach ein Reischen am Bege, bann fprach er: Dheim, nun folgat euch

Dreymal über ben Raden mit biefem Reisden und legt es, Wie ich's euch zeige, jur Erbe, und fpringet breymal barüber; Dann mit Sanftmuth tuffet bas Reis und zeigt euch gehorfam. Solde Buße leg' ich euch auf, und fpreche von allen Sanden und allen Strafen euch los und ledig, vergeb' euch Alles im Namen bes herrn, so viel ibr immer begangen.

Und als Reinete nun die Buße willig vollendet, Sagte Grimbart: laffet an guten Berten, mein Obeim, Eure Befferung fpuren und lefet Pfalmen, besucht Fleißig die Kirchen und fastet an rechten gebotenen Tagen; Ber euch fraget dem weiset den Beg, und gedet den Armen Gern, und schwöret mir ju, das bose Leben zu laffen, Ales Rauben und Stehlen, Berrath und bose Berführung, Und so ist es gewiß, daß ihr zu Gnaden gelanget. Reinete sprach: so will ich es thun, so fep es geschworen!

Und fo mar bie Beichte vollenbet. Da gingen fie weiter Rach bes Rbniges Sof. Der fromme Grimbart und jener Ramen burch fcmdrziiche fette Gebreite; fie faben ein Rlofter Rechter hand bes Beges, es bienten geiftliche Frauen, Spat und fruh, bem herren bafelbft, und nahrten im hofe Biele hahner und Sahne, mit manchem fconen Capaune,

Beldenach utterzuweilen sich außer ber Mauerzerstreuten. Beinete pfiegte sie oft zu besuchen. Da sagt'er zu Grimbart: Unser tarzester Beg geht an der Mauer vorüber; Wer er meinte die Hahrer, wie sie im Freien spazierten. Geinen Belchtiger fahrt er dahin, sie nahten den Sahnern; Da verdrehte der Schalf die gierigen Augen im Ropfe. Ja vor allem gestell ihm ein hahn, der jung und gemästet hinter den andern spazierte, den faßt'er treulich in's Auge. hasig sprang er hinter ihm drein; es stoden die Febern.

Aber Grimbart entruftet verwies ihm ben fcanblicen Rudfall.

Sankeltihr fot unfeliger Dheim, und wollt ihr fcon wieber Um ein Huhn in Sanbe gerathen. nachem ihr gebeichtet? Schone Reue heiß' ich mir bas! Und Reinete fagte: Hab' ich es boch in Gebanten gethan! D thenerster Dheim, Bittet zu Vott. er mbge die Sande mir gnädig vergeben. Nimmer thu' ich es wieber und lass es gerne. Sie kamen Um das Rloser herum in ihre Straße, sie mußten Ueber ein schmales Bräcken hinüber und Reinete blickte Wieder nach den hahnern zurück; er zwang sich vergebens. hatte semand das haupt ihm abgeschlagen, es ware Nach den hahnern gestogen; so heftig war die Begierde.

Grimbart fah es und rief: wo last ihr, Neffe, die Augen Wieder fpazieren? Furwahr ihr fept ein haslicher Bielfraß! Reinete fagte barauf: das macht ihr übel, herr Dheim! Uebereilet euch nicht und ftort nicht meine Gebete; Last ein Vaternofter mich fprechen. Die Geelen der hahner

Ind ber Ganfe bebarfen es wohl, fo viel ich den Ronnen, Diefen heiligen France, burch meine Rugheit entriffen. Grimbart schwieg, und Beinete Juche verwandte bis Haupt nicht

Bourben Schinern fo lang' er fie fab. Doch endlich gelangtar Ste gur rechten Straße gurud und nahten dem Lofe. Und als Reinete nun die Burg bes Kbnigs erblidte. Marb er innig betrübt; denn heftig war er beschutzig. Bierter Gefang.

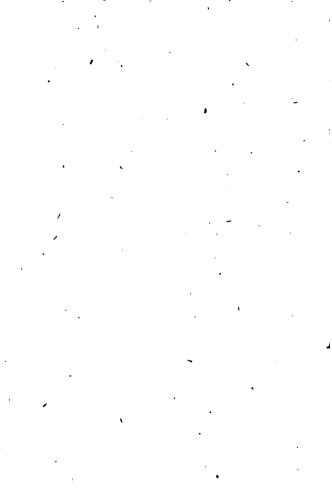

Als man bei Sofe vernahm, es tomme Reinete wirtlich, Drangte fich jeber heraus ihn ju feben, die Großen unb Rteinen.

Wenige freundlich gesinnt, fast alle hatten zu klagen. Aber Reineren dauchte, das sep von keiner Bedeutung; Wenigstens stellt' er sich so, da er mit Grimbart dem Dachse Iepo breist und zierlich die hohe Straße daher ging. Muthig kam er heran und gelassen, als war' er des Konigs Eigener Sohn und frei und ledig von allen Gebrechen. Ia so trat er vor Nobel, den Konig, und stand im Palaste Mitten unter den Herren; er wußte sich ruhig zu stellen.

Ebler Konig, gnabiger herr! begann er zu fprechen: Gbel fepb ihr und groß, von Ehren und Barben der Erste; Darum bitt' ich von euch mich heute rechtlich zu horen. Reinen treueren Diener hat eure fürstliche Enade Je gefunden als mich, das darf ich fühnlich behaupten. Biele weiß ich am hofe, die mich baraber verfolgen. Eure Freundschaft wurd ich verlieren; woferne die Lügen MeinerFeinde, wie siese wünschen, euch glaublich erschienen; Aber glücklicherweise bebentt ihr jeglichen Bortrag. Sort ben Betlagten so gut als ben Rläger; und haben sieles

Mir im Raden gelogen, fo bleib' ich ruhig und bente: Meine Treue tennt ihr genug, fie bringt mir Verfolgung.

Schweiget! verfeste ber Ronig: es hilft fein Schwagen und Schmeicheln,

Euer Frevel ift laut und euch erwartet bie Strafe. Sadt ihr ben Frieden gehalten, ben ich ben Thieren geboten? Den ich geschworen? ba fieht ber hahn! Ihr habt ihm bie Rinder,

Falfcher, leibiger Dieh! eins nach dem andern entriffen. Und wie lied ihr mich habt, das wollt ihr, glaub! ich, beweifen. Wenn ihr mein Anfehn schmäht und meine Diener beschädigt. Seine Gesundheit verlor der arme Hinze! Wie langsam Wird der verwundete Braun von seinen Schmerzen genesen! Aber ich schelt' ench nicht weiter. Denn hier find Kläger die Menae.

Wiele bewiefene Thaten. Ihr möchtet fcwerlich entfommen.

Bin ich, anabiger herr, beswegen ftrafbar, verfeste Reinete: tann ich davor, wenn Braun mit blutiger Platte Bieber jurudfehre? Wagt'er fic boch und wollte vermeffen Rufteviels hanig verzehren; und tamen die tölpifchen

Bauern

Ihm zu Leibe, fo ift er ja fiart und machtig an Gliebern; Schlingen und foimpften fie ihn, eb' er in's Waffer gefommen,

Satt' er als ruftiger Mann bie Schande billig gerochen. Und wenn hinge ber Rater, ben ich mit Ehren empfangen, Nach Bermbgen bewirthet, fich nicht vom Stehlen enthalten, In die Wohnung des Pfassen, so sehr ich ihn treudich verwarnte,

Sig bei Nacht geschlichen und bort was Uebels erfahren: Lab' ich Strafe verdient, weil jene thöricht gehandelt? Euver fürflichen Krone geschähe das wahrlich zu nahe! Dech ihr möget mit mir nach eurem Willen versahren, Und so klar auch die Gache sich zeigt, beslebig verfägen: Mag es zum Auten, mag es zum Schaden auch immen

Goll ich gesetten, gebraten, geblendet ober gehangen Werben, ober gefdpft, so mag es eben geschehen! Wie find wir in eurer Gewalt, ihr habe und in Gänden. Mutatig sepb ihr und start, was widerstünde der Schwages? Wollt ihr mich töbten, das würde fürwahr ein geringer Gewinn sepn.

Doch es komme was will : ich flebe reblich zu Rechte.

Da begann den Bibber Bellyn: bie Zeit ist gefommen, Lust und Magen! Und Ifegerim fam mit feinen Bermanbten, Hinze ber Kater, und Braun ber Bar, und Thiere gu Schacren.

Auch der Efel Boldewyn tam und Lampe der Hafe, Wackerlos fam, das Hundchen, und Nyn die Dogge, die Riege

Mette, hemmen ber Bod, bagu bas Eichhorn, bie Wiefet Und bas hermelin. Auch waren ber Ochs und bas Pferd nicht Ausangeblieban; baneben erfah man bie Ahiere der Wilbnis, Mis den hirfch und bas Reh, und Botert den Biber, ten Marber. Mir im Raden gelogen, fo bleib' ich ruhig und bente: Meine Treue fennt ihr genug, fie bringt mir Berfolgung.

Schweiget! verfeste ber Ronig: es bilft fein Schwagen und Someideln.

Guer Frevel ift laut und euch erwartet bie Strafe. habt ihr ben Frieben gehalten, ben ich ben Thieren geboten? Den ich geschworen? ba fteht ber Sahn! Ihr habt ibm bie Rinber.

Ralieber, leibiger Dieb! eins nach bem anbern entriffen. Und wie lied the mich habt, bad wollt ihr, glaub! ich, beweifen, Menn ihr mein Aufebn femäht und meine Diener belaidiet. Seine Gefundheit verlor ber arme hinge! Bie langfam Wird ber verwundete Braun von feinen Schmerzen genefen! Aber ich fdelt' ench nicht weiter. Denn bier find Rlager bie Menae.

Biele bewiefene Thaten. Thr modtet fewerlich entrommen.

Bin ich, anabiger herr, beswegen ftrafbar, verfente Reinete: tann ich bavor, wenn Braun mit blutiger Platte Bieber surudfebrt? Bant' er fic boch und wollte vermellen Rufteviels Sonig verzehren : und famen die tolviften

Bauern

Ihm gu Leibe, fo ift er ja ftart und madtig an Gliebern; Schlugen und fdimpften fie ibn, th' er in's Waffer ge fommen,

Satt' er als ruftiger Dann bie Schanbe billig gerochen. Und wenn Singe ber Rater, ben ich mit Ehren empfangen, Nach Bermogen bewirthet, fich nicht vom Stehlen enthalten, In die Wohnung des Pfassen, so sehr ich ihn trenkla

Sla bei Nacht geschlichen und bort was Uebels erfahren: Lass ich Strafe verdient, weil jene thöricht gehandelt? Eurer fürflichen Krone geschähe das wahrlich zu nahe! Doch ihr möget mit mir nach eurem Willen versahren, Und so klur auch die Gache sich zeigt, beliebig verfägen: Mag es zum Auten, mag es zum Schaden auch immen

Golf ich gesetten, gebraten, geblenbet ober gehangen Werben, ober gefopft, so mag es eben geschehen! Wie find wir in enrer Sewalt, ihr habe und in Izanden. Medigeig sept ihr und start, was widenstünde der Schwache? Wolft ihr mich töbten, das würde fürwahr ein geringer Gewinn senn.

Doch es fomme was will; ich ftebe reblic zu Rechte.

Da begann ben Bibber Bellon: bie Zeit ift gefemmen, Lufit und Magen! Und Ifegrim fam mit feinen Bermanbten, hinze ber Kater, und Braun ber Bar, und Thiere gu Schacren.

Auch der Efel Boldewyn tam und Lampe der Hafe, . Wackerlos kam, das Handchen, und Ryn die Dogge, die Blees

Mette, hemmen ber Bod, bazu bas Eichhorn, die Wiefet Und bas hermelin. Auch waren der Ochsund bas Pferd nicht Ausen geblieben; baneben erfah man die Ahiere der Wilbnis, Als den hirfch und bas Reh, und Botert ben Biber, ten Marber. Das Raningen, ben Sber und alle brangten einander, Bartolt ber Storch, und Martart ber Seber, und Latte ber Krauich.

Mogen heruber! es melbeten fich auch Apbbee bie Ente. Alheib bie Gans, und anbre mehr mit ihren Beidwerben. henning ber traurige habn mit feinen wenigen Rinbern Rlagte beftig : es tamen berbei ungablige Bogel Und ber Thiere fo viel, wer mußte bie Menge gu nennen! Alle gingen bem guche ju Leibe, fie hofften bie Frevel Run ju Sprache ju bringen und feine Strafe ju feben. Bor ben Ronig brangten fie fich mit beftigen Reben, Sauften Rlagen auf Rlagen, und alt' und neue Gefdichten Brachten fie vor. Man batte noch nie an einem Gerichtstaa Bor bes Koniges Thron fo viele Beschwerben gehöret. Reinete ftand und wußte barauf gar tunftlich ju bienen: Denn ergriff er bas Wort, fo floß bie gierliche Rebe Seiner Entschuldigung ber, als mar' es lautere Bahrheit. Mues wußt' er beifeite ju lehnen und alles ju ftellen. Borte man ibn, man wunderte fic und glaubt' ibn ents foulbiat,

Is, er hatte noch übriges Recht und Bieles ju klagen. Aber es ftanden julest wahrhaftige rebliche Manner Gegen Reineken auf, die wider ihn zeugten, und alle Seine Frevel fanden sich klar. Nun war es geschehen! Denn im Rathe des Konigs mit Einer Stimme beschloß man:

Reinete Tuche sen schuldig bes Tobes! so soll man ihn faben, Soll ihn binden und hangen an seinem halfe, damit er Seine schweren Berbrechen mit schmahlichem Tobe verbuse. Jest gab Reinete felbst bas Spiel verloren; es hatten Seine tlugen Borte nur wenig geholfen. Der Ronig Sprach bas Urtheil selber. Da schwebtebem lofen Berbrecher, Alls fie ihn fingen und banben, seintlägliches EndevorAugen.

Wie nun nach Urtheil und Recht gebunden Reinete ba ftanb,

Seine Feinde fich regten, jum Tob' ihn eilend ju führen, Standen die Freunde betroffen und waren schmerzlich bekümmert,

Martin ber Affe mit Grimbart unb vielen aus Reinetens Sippschaft.

Ungern horten fie an das Urtheil und trauerten alle, Mehr als man bachte. Denn Reinete war ber erften Baronen Einer, und ftand nun entfest von allen Ehren und Barben, Und jum fcmahlichen Tobe verdammt. Wie mußte ber

Seine Bermanbten empbren! Sie nahmen alle zusammen Urlaub vom Konige, raumten ben hof, so viele sie waren.

Aber bem Könige ward es verdrießtich, bag ihn fo viele Ritter verließen. Es zeigte fich nun die Menge Verwandten, Die fich mit Reinetens Tob fehr unzufrieden entfernten. Und der König fprach zu einem feiner Vertrauten: Freilich ist Reinete boshaft, allein man follte bedenten Wiele feiner Verwandten find nicht zu entbehren am Hofe.

Aber Ifegrim, Braun und hinge ber Kater, fie waren Um ben Gebundnen geschäftig, fie wollten bie ichanbliche Strafe, Wie es der König gebot, an ihrem Seinde vonziehen, Kührten ihn hastig hinaus und sahen den Galgen von ferne. Da begann der Kater erbost zum Wolfe zu spreihen: Nun bedenket, Herr Jisgrim, wohl, wie Reinete damais Alles that und betrieb, wie seinem Hass gelungen, Euren Bruder am Galgen zu sehn. Wie zog er so frehlich Mit ihm hinaus! Versaumet ihm nicht die Schuld zu ber zahlen.

Und gebenfet herr Braun: er hat euch fcanblich verrathen, Euch in Rufteviels Sofe bem groben zornigen Bolle, Mannern und Beibern, treufos geliefert, und Schlägen und Runben.

Und ber Schanbe bagn, bie aller Orten betannt ift. Sabet Acht und hattet gufammen! Entram' er uns heute Romte fein Big ihn befrein und feine liftigen Rante; Memale wurd' une bie Stundeber fugen Rache befchert feyn. Last uns eilen und rachen, was er an allen verfchulbet.

Rfegrim fprach: was hetfen die Worte? Geschwinde verschafft mir Einen tüchtigen Strick; wir wollen die Qual ihm vertürzen. Also sprachen sie wider den Fuchs und zogen die Straße.

Aber Reinetehorte fie schweigend; doch endlich begann eig: Da ihr so grausam mich haßt und tobtliche Rache begehret. Wiffet ihr doch fein Ende zu finden! Wie muß ich mich wendern!

Singe maßte mahl Rath zu einem tagtigen Stricke: Devn er hat ihn gepraft, als in bes Pfaffen Behaufung Er fich nach Mäufen hinabiles und nicht mit Ehren das von fam.

Aber Rfegrim, ihr und Braun, ihr eilt ja gewaltig Euren Dheimzum Tode zu bringen; ihr meint, es gelange.

Und ber Ronia erhob fic mit allen herren bes hofes. Um bas Urtheil vollftreden ju febn; es folog an bengug fic Much bie Ronigin an, von ihren Arauen begleitet: Sinter ihnen ftromte bie Menge ber Armen und Reichen, Alle munichten Reinetens Tob und wollten ihn feben. Ifegrim fbrach indes mit feinen Bermandten und Freunden Und ermahnete fie, ja feft an einander gefcoloffen, Muf ben gebunbenen Fuchs ein machfam Muge gu haben ; Denn fie furchteten immer, es mochte ber Rluge fic retten. Seinem Beibe befahl ber Bolf befonbers: Bei beinem Leben! fiebe mir au, und bilf ben Bofewicht balten. Ram' er los, wir murben es gle gar fcmablic empfinben. Und zu Braunen fagt' er: Gebenfet, wie er euch bobnte: Mues tonnt ihr ihm nun mit reichlichen Binfen bezahlen. Singe flettert und foll uns ben Strick ba oben befeften; Saltet ibn und flebet mir bei, ich rade bie Leiter, Benig Minuten, fo foll's um biefen Schelmen gethan feyn! Braun verfeste: Stellt nur bie Leiter, ich will ihn schon balten.

Seht boch ! fagte Reinete brauf: wie fend ihr gefchaftig, Euren Dheim jum Tobe zu bringen! Ihr folltet ihn eber Schüben und schrmen, und war' er in Noth, euch feiner erbarmen.

Gerne bat' ich um Enabe, allein was konut' es mir helfen ? Goeise's Werk. XL. Bb. 5 Riegrim haßt mich zu fehr, ja feinem Weise gebeut er Mich zu halten und mir den Weg zur Alucht zu vertreten. Dachte sieworiger Zeiten, sierdunte mir wahrlichnicht schaden. Aber soll es nun über nich gehn. so wollt' ich, es wäre. Baldgethan. So fam auch mein Bater in screedlichen dithen, Obin am Ende ging es geschwind. Es begleiteten freilich Nicht so viele, ben flerbenden Mann. Doch wolltet ihr länger Mich verschonen, es müßt' euch gewiß zur Schande gereichen. Sobrt ihr, sagte der Bar: wie tronig der Bosewicht rebet. Immer, immer hinaus! es ist seine Knde gesommen.

Mengklich bachte Reinete nun: o mocht' ich in biefen Geogen Rothen geschwind was gludlich Neues erfinnen, Daß ber Abnig mir gnabig bas Leben schentte und biefe Grimmigen Feinde, die brey, in Schaben und Schande aerietben!

Last uns alles bebenten, und helfe, was helfen fann t

Gift es ben hals, die Noth ist dringend, wie fou ich ent=

Alles Level hauft fich auf mich. Es garnet der Konig, Meine Freunde sind fort und meine Feinde gewaltig; Seiten hab' ich was Gutes gethan, die Starte des Königs, Seiner Rathe Berstand wahrhaftig wenig geachtet; Bieles hab'ichverschuldet, und hoffte beimoch, meinlingliche Wieder zu wenden. Gelängs mires nur zum Worte zu.

formmen

Wahrlich sie hingen mich nicht; ich laffe die Hoffnung nicht fohren.

Und ein munkte barnuf fich von der Lebter zum Weller Riefe: Ich febr ben Lob von meinen Augen und werd finze-Rückerigehin. 19kwaiter ich und nalle, forielemich höven: Um ein weniges nur, bevor ich die Erde verlaffe. George möcht ich von engiln aller Wahrheit die Bitaffe Roch zum lebtenmal diferreich für eine und redlich betennem Alles Aeber ions ich geihan, damit nicht ein undver-Erwa diefebrunds seinen, damit nicht ein undver-Erwa diefebrunds seinen der nicht begächtiger werbei; Goverhät ich zusebenneh Gereiche begächtiger werbei; Goverhät ich zusebenneh wahn manches liebel und hoffen Kann des Gewerbeinkes Gete in weren Graden gebenken:

Welk jammeet bott. Sie fologen untereinander: Riein ift die Bitte, gerbng nur die Frift! Sie baten den Konig, Unteren boig wegding? Es Warvund'e Sie beineren wieder Etwas leichterum's Horz, er hoffte glactlichen Ausgang; Erdin ben upperben Kanny der ihm gegennt war, und fagte?

Spiritus Onminubesse mir nun! Ich sehe nicht einen Ummerber: geoben: Bersammlung, ben ich nicht legenblesladbing.

Enflichtenensus nimetetnes Companium friebest Eriffet.
Kantugen jangemvertern trob felgt ich meinen Wegterder-Untersätzungen dammerand ziegen, die nebender Gerebe-Sich im Freien zersteuten; ich hörte die blötenden Stimmen Ganzungenne, dar läckerde mich machteneter Speifer Leinder hundig fier rennen. Sin Ränmajen die feiher Leifer Leite handelind; esifer medte mirahfrich bind überte wellter Biender jünglien Ziegen, und ist fier und iber mich fernen i Sparte teine Bogel, noch Sahner, noch Enten, noch Canfe, Bo ich fle fand, und habe gar manches im Sande vergraben, Bas ich geschlachtet und was mir nicht alles zu effen beliebte.

Dann begegnet' es mir: in einem Winter am Rheine Lerut' ich Ifegrim tennen, er lauerte hinter den Baumen. Gleich versichert' er mir, ich sep aus seinem Geschlechte, Ja er wußte mir gar die Grade der Sippschaft am Finger Borzurechnen. Ich ließ mir's gefallen; wir schlossen ein Bandnis.

Und gelobten einander als treue Gefellen zu wandern ; Leiber follt' ich baburch mir manches Uebel bereiten. Wir durchstrichen zusammen das Land. Da stahl er das Große,

Stahl ich bas Rleine. Was wir gewonnen, bas follte ges mein fepn;

Aberes war nicht gemein, wie billig :er theilte nach Willat: Riemals empfing ich die Halfte. Ja Schlimmeres hab' ich erfabren.

Wenn er ein Kalb sich geraubt, sich einen Wibber erbeutet, Wenn ich im Ueberstuß sigen ihn fand, er eben die Ziege Trisch geschlachtet verzehrte, ein Bockihm unter den Klauen Lag und zappelte, grinst er mich an und stellte sich grämbich, Trieb mich knurrend hinweg: so war mein Abeil ihm ger blieben.

Immer ging es mir fo, es mochte ber Braten fo groß feyn, Als er wollte. Ja, wenn es gefcah, daß wir in Gefellichaft Einen Dofen gefangen, wir eine Ruh uns gewonnen, Gleich erfchienen fein Beib und fleben Rinder und warfen Ueber bie Beute fich ber und brangten mich binter bie Mablgeit.

Reine Rippe tonnt' ich erlangen, fie ware benn ganglich Glatt und troden genagt; das follte mir alles gefallen! Aber Gott sen gebankt, ich litt defiwegen nicht hunger; Heimlich nährt' ich mich wohl von meinem herrlichen Schape, Bon bem Silber und Golbe, das ich an sicherer Stätte Leimlich verwahre; best hab' ich genug. Es schafft mir wahrhaftig

Ihn fein Bagen hinweg, und wenn er fiebenmal fabre.

Und es horchte der Ronig, ba von dem Schape gesagt warb, Reigte sich vor und sprach: von wannen ist er euch tommen ? Saget an! ich meine ben Schap. Und Reinete sagte: Dieses Geheimnis verhehl' ich euch nicht, was thunt' es mir belfen:

Denn ich nehme nichts mit von diesen khflichen Dingen. Aber wie ihr besehlt, will ich euch alles erzählen; Denn es muß nun einmal heraus; um Liebes und Leibes Wocht' ich wahrhaftig das große Geheimniß nicht länger verbeblen:

Denn ber Schat war gestohlen. Es hatten fich viele vers

Euch, herr Ronig, ju morben, und wurde jur felbigen Stunde

Nicht ber Schap mit Alugheit entwendet, so war es geschene. Merket es, guddiger Herr! benn euer Leben und Wohlsahrt Hing an dem Schap. Und daß man ihn stahl, das brachte benn leiber Meinem sigenen Water in gevße Adern, ses bucht ihn Frühe zur transigen Fahrt, vielleicht zu ewigem Schaben; Wer, gnädiger Herr, zu enrem Nuben gestaht ses!

Und bie Abnigin: harte vestürzt bie gräßliche Mese, Das verworrne Scheimmfavon ihres Gemahles Ermordung, Bon dem Berrath, vom Schah und was er alles gesprochen. Ich vermahne ench, Meinete, eitfiste : dedentett. Die Jange Heimfahrt sicht und bevor, entladet reuig die Seele; Gaget: die lantere Bahrheit und redet mir dentsich vom Morde.

Und ber Konig Septs hims : Ein jegliger finnelige! Nomete tomme mun toltder herab und stote univ adder ; Denn es bertiffs die Sache mich (Aloft) domie ich fie dort.

Reinete, der es vernahm, ftand wieder getroftet, bie 2 Leiter

Stieg er genu großen: Berbruf ber Feinblichgiffungen bernater :

Und er nohte fich gield bent Ronigt und feiner Geineblin, Die ibn eifrie befragten, wie biefe Geschichte begegnet.

Da bereiter erficht au neuen gewaltigen Lügen. "Könnt' im derKönigerchildund feiner Gemahlin/fodacht er, Wieber gewinnen, und tonnte zugleich die Lift mir gelingen, "Wähleich bie Feinde, bie mich dem Tod entgegen geführet, Weteft verbitebe, das retetermich and anen Gefuhren. Wieber wäre mir ind ein unerwarteter Wertheilt; Aber ich febe foon, Bügen bedarf ed, und über die Maßen.

\*\* Umgebulbig befragte bie Ronigin Reimeten weiter : Laffet und beutich vernehmen, wie biefe Sache beschaffen ? Geget bie Bahrheit, bebenft bas Gewiffen, entlabet bie Geele!

Reinete fagte barunf: ich will ench gerne berichten. Stevben muß ich nun wohl: es ift tein Mittel bagegen. Stat' ich meine Gerle befaben am Ende bes Lebens, Ewige Strafe werwirten; es ware thoricht gehandelt. Biffer ift es baß ich bekenne, und muß ich bann leiber Meine lieben Berwandten und mine Freunde verklagen, Ach, was tann ich baffar! es broben die Qualen der Holle.

Und es war bem Konige icon bei biefen Gesprächen Schwer geworben um's Herz. Er fagte: Sprichst bu bie Wahrheit?

Da verfette Reinete brauf mit verstellter Gebarbe: Freilich bin ich ein fündigerMonfch; doch reb'ich bie Wahrheit. Könnt' es mir nugen Zwenn ich euch löge? Da würb' ich mich felber

Ewig verbammen. Ihr wiff't ja nun wohl, fo ift es befoloffen, Sterben muß ich, ich febe ben Lob und werbe nicht lugen:
Denn es fann mir nicht Bbfes noch Gutes jur Lulfe gebeiben.
Bebenb fagte Reinete bas und foien jugverzagen.

Und die Ronigin fprach: Dich jammert feine Be-

Sehet ion guabenreich an, ich bitt' ench, mein herr! und erwäget:

Manches Unbeil wenden wir ab nach feinem Betenntnif.

Raft uns je eher je lieber ben Grund ber Gefthichte vers nehmen.

Beißet Jeglichen foweigen und last ihn offentlich fprechen.

Und der König gebot, da schwieg die ganze Berfammlung. Aber Reinete sprach: Beliebt es euch, gnäbiger König, So vernehmet, was ich euch sage. Geschieht auch mein Bortrag

Dhne Brief und Papier, fo foll er boch treu und gengu fenn; Ihr erfahrt die Berschwörung und niemands bent ich zu schonen.

## Fünfter Gesang.



Bun vernichmet bie Lift und wie ber Fuchs fich gewendet, Schut Frevet wieder zu beden und andern zu Ichaben. Bobonlofe Lagen erfann er, besthimpfie ben Bater Ienfeit ber Trube, beschwerte den Bachs mit großer Bets Leumbung,

Seinen kellingfint Freund, beraihm beffändig gebienet. So erlandt er fich aues, daniis er foiner Erzählung Blanden fchaffte, danit er an feinen Berklägern fich känte.

Boin-Herri Bater, fagt' er barauf, war fo glaufich gewefen,

**Einst zu entheben:** both bracht ihm ber Fund gar wenis gen Nuben.

Denn er erhub fich ibes großen Beundgens und' führte Geines gleichen von unn an nicht mehr, und feine: Geftlen Mott' er viel zu gering : er fachte fich höhere Freunde. Hinge, den Moter, fendet er ab in die wilben Arbennen, Braun den Binen zu fichen, dem follt er Trene verfprechen, Geft' fin laben nach Standern zu rommen und Abnig zu werden.

Als nun Braun das Schreiben gelefen, erfrent' es ibn berglich;

Unverbroffen und fun begab er fich eilig nach Flanbern: Denn er hatte ichon lange fo mas in Gebanten getragen. Meinen Bater fand er bafelbst, ber fah ihn mit Freuden, Sendete gleich nach Ifegrim ans, und nach Grimbart, bem Weisen:

Und die vier verhandelten dann die Sache zusammen; Doch der fünste dabei war hinze der Kater. Ein Obrichen Liegt allda, wird Iste genannt, und grade da war es Bwischen Iste und Gent, wo sie zusammen gehandelt. Eine lange büstere Nacht verbarg die Bersammlung; Nicht mit Gott! es hatte der Teusel, es hatte mein Bater Sie in seiner Gewalt mit seinem leidigen Golde. Sie beschlossen des Koniges Tod, beschwuren zusammen Festen ewigen Bund, und also schwuren die Fünste Sammtlich auf Isegrims haupt: sie wollten Braunen, den Bären.

Sich zum Könige wählen, und auf dem Stuhle zu Aachen Mit der goldenen Krone das Reich ihm festlich versichern. Wollte nun anch von des Königes Freunden und seinen Berwandten

Jemand dagegen sich seinen, ben sollte mein Bater bereden, Ober besteden, und ginge bas nicht, sogleich ihn verjagen. Das bekam ich zu wissen: benn Erimbart hatte sich einmal Morgens lustig getrunten und war gesprächig geworben; Seinem Weibe verschwätzte der Thor die Heimlichkeit alle, Legte Schweigen ihr auf; da. glaubt' er, wäre geholsen. Sie begegnete brauf bald meinem Weibe, die mußt' ihr

Der brey Ronige Namen jum feverlichen Gelabbe Rennen, Chr' und Treue verpfanden, um Liebes unb Leibes,

Riemand ein Bortchen zu fagen, und fo entbedt fie ihr alles. Eben fo wenig hat auch mein Weib bas Berfprechen gehalten : Denn fobald fie mich fand, erzählte fie was fie vernommen, Gab mir ein Merrmal dazu, woran ich die Wahrheit ber Rebe

Leicht erteunte; doch war mir baburch nur schlimmer ges schen.

Ich erinnerte mich ber Frbiche, beren Gequate Bis zu ben Ohren bes Herrn im himmel endlich gelangte. Einen König wollten sie haben und wollten im Zwange Leben, nachdem sie der Freiheit in allen Landen genossen. Da erhörte sie Gott und fandte den Storch, der beständig Sie verfolget und haßt und teinen Frieden gewähret. Ohne Gnade behandelt' er sie; nun klagen die Thoren, Aber leiber zu spat: denn nun bezwingt sie der König.

Reinefe rebete laut gur gangen Berfammlung, es horten

Mae Thiere fein Wort, und so verfolgt' er die Rede: Seht, får alle fürchtet' ich das. So wär' es geworden. Heter, ich sorgte für euch, und hoffte bespre Belohnung. Brannens Räute sind mir betannt, sein tücksiches Wesen, Manche Missethat auch von ihm; ich besorgte das Schlimmste.

Bard'er herr, so waren wir alle zusammen verborben. Unser Konig ist ebel geboren und machtig und gnabig, Meinen vigenen Water in geoße Abeben "es bracht ihn Frühe zur transigen Fahrt, vielleicht zu ewigem Schaben; Wer, gnädiger Herr, zu enrem Nuben geschäft es!

Und bie Königin: hörte deftärzt bie gräßitche Mebe, Dadoseworene Scheiming von ihred Gemahled Ernordung, Bowden Bevrath, vom Schap und wad er alles gesprochen. Ich vermaline ench, Meinete, ettlisse i dedentett. Die lange Heimfahrt sicht auch bevor, entladet reuig die Seele; Geget: die lantere Wahrheit und rebet mir den tilch vom Morde.

Und ber Abnig Pett hingu: Ein jegliger finnelge! Wolnete komme nuw wieder herab und stote wir mäher; Denn es bestifft ble Sache mich feloft; danis ich fie ihdre.

Reinete, der 28 vernahm, ftand wieder getroftet, bie

Sties er zem großen Berbruß ber Feindlichgiffungen hernater :

Under nahte fich gield ben: Ronig und feiner Geineblin, Die ihn eifrig befragten, wie biefe Gefcichte begegnet.

Da bereiter erfich; au neuen gewaltigen Lügen. "Konnt' ich de Reingeschulbund feiner Gemahlinifo bacher er, Wieder gewinnen; und tonntezugleich die Lift mir gelingen, "Ond ich des Beinde, bie mich dem Tod entgegen geführet, Beteft verdiebe, das restete mich aus ausm Gefahren. "Beiner ware mit bas ein unerwarteter Bortheil;

Aber ich febe foon, Bugen bebarf es, und über bie Magen.

\*\* Ungebulbig befragte bie Ronigin Reimeten weiter : Laffet und beutich vernehmen, wie biefe Sache beschaffen ? Suget bie Bahrheit, bebenft bas Gewiffen, entladet bie Geele!

Reinete fagte barauf! ich will ench gerne berichten. Greeben muß ich nun wohl: es ift tein Mittel bagegen. Gutt'ich meine Gerle befaben am Ende des Lebens, Ewige Strafe werwirten; es ware thbricht gehandelt. Biffer ift es baß ich berenne, und muß ich bann leiber Weinet lieben Berwandten und mine Freunde verklagen, Ach, was tann ich differ! es broben die Qualen der Lolle.

Und es war bem Konige icon bei blefen Gesprächen Schwer geworden um's herz. Er fagte: Sprichst bu die Wahrheit?

Da verfette Reinete brauf mit verstellter Gebärbe: Freilich bin ich ein sändigerWonfch; boch red' ich bie Wahrheit. Könnt' es mir nugen wenn ich euch löge? Da würd' ich mich selber

Ewig verdammen. Ihr wiff't ja nun wohl, fo ift es beichtoffen, Sterben muß ich, ich febe ben Lad und werbe nicht lugen: Denn es fann mir nicht Bofes noch Sutes jur halfe gebeiben. Bebend fagte Reinete bas und fcien jugverzagen.

Und die Ronigin fprach: Dich jammert feine Bestemmung;

Sebet ibn gnabenreich an, ich bitt' euch, mein herr! und ermaget:

Manches Unbeil wenben wir ab nach feinem Betenntnif.

Last und je eher je lieber ben Grund ber Gefchichte vers nehmen.

Beifet Beglichen foweigen und last ibn bffentlich fprechen.

Und ber König gebot, da schwieg die ganze Bersammlung. Aber Reinete sprach: Beliebt es euch, gnäbiger König, So vernehmet, was ich euch sage. Geschieht auch mein Bortrag

Dine Brief und Papier, fo foll er boch treu und gengu fenn; Ihr erfahrt die Berschwörung und niemands dent' ich zu schonen. Fünfter Gefang.



Bun vernehmet bie Lift und wie ber Fucht fich gewendet, Soint Frevel wieder zu beden and andern zu schaben. Bobontofe Lägen erfann er, beschimpfie den Bater Jenfeit der Grube, beschwerte den Bacht mit großer Bets lennbung,

Soinen redlichen Freund, ber ihm beftandig gebienet. So erlaubet er fich aues, banit er feiner Erzählung Stanban fchaffee, bamit er an feinen Wertlägern fich täckte.

Amein' Herr Bater, fagt'er derauf, war fo glidelich gewesen,

**Euff zu eusbessen**; der brant ihm der Fund gav wenis aen Ruben.

Dennier erhub fichibed großen Beundgens und fcheite Guines gleichen von aufr an nicht mehr, und feine Gestaut Achtet fen volet zu gering : er fachte fich höhere Freunde. Hinge, den bater; sendet er ab in die wilden Arbennen, Beaun den Giben zu fichen, dem folle er Trene versprechen, Golle Hn laben nach Finidern zu tommen und Konio du

Als nun Braun bas Schreiben gelefen, erfreut' es ibn berglich;

Unverbroffen und fun begab er fich eilig nach Flanbern: Denn er hatte icon lange fo was in Gebanten getragen. Meinen Bater fand er bafetbit, ber fah ihn mit Freuden, Senbete gleich nach Ifegeim ans, und nach Grimbart, bem Weisen;

Und die vier verhandelten dann die Sache zusammen; Doch der fünfte dabei war Hinze der Rater. Ein Odrschem Liegt allda, wird Ifte genannt, und grade da war es Bwischen Ifte und Gent, wo sie zusammen gehandelt. Eine lange dustere Nacht verbarg die Bersammlung; Nicht mit Gott! es hatte der Teusel, es hatte mein Bater Sie in seiner Gewalt mit seinem leidigen Golde. Sie beschloffen des Königes Tod, beschwuren zusammen Vesten ewigen Bund, und also schwuren die Fünse Sammtlich auf Isegrims Haupt: sie wollten Braunen, den Baren.

Sich zum Könige mahlen, und auf dem Stuhle zu Nachen Mit der golbenen Krone das Reich ihm festlich versichern. Wollte nun auch von des Königes Freunden und seinen Berwandten

Semand bagegen sich seben, ben sollte mein Bater bereden, Ober bestechen, und ginge bas nicht, sogleich ihn verjagen. Das bekam ich zu wissen: benn Erimbart hatte sich einmal Morgens lustig getrunten und war gesprächig geworben; Seinem Weibe verschwägte ber Thor die Hemlichteit alle, Legte Schweigen ihr auf; da, glaubt' er, ware geholsen. Sie begegnete drauf balb meinem Weibe, die mußt' ihr

Der brey Ronige Namen jum fenerlichen Gelabbe Rennen, Chr. und Treue verpfanden, um Liebes unb Leibes,

Riemand ein Bortchen zu fagen, und fo entbedt fie ihr alles. Eben fo wenig hat auch mein Weib das Berfprechen gehalten : Denn fobalb fie mich fand, erzählte fie was fie vernommen, Gab mir ein Merrmal dazu, woran ich die Wahrheit der Rebe

Leicht ertennte; boch war mir baburch nur follimmer ges foeben.

Ich erinnerte mich ber Frbiche, beren Gequate
Bis zu ben Ohren bes Herrn im himmel endlich gelangte.
Einen König wollten fie haben und wollten im Zwange
Leben, nachbem fie ber Freiheit in allen Landen genoffen.
Da erhörte fie Gott und fandte ben Storch, ber beständig
Sie verfolget und haßt und teinen Frieden gewähret.
Dhne Gnade behandelt' er fie; nun flagen die Thoren,
Aber leiber zu spat: denn nun bezwingt sie der Konig.

Reinete rebete laut gur gangen Berfammlung, es borten

Aus Thiere sein Wort, und so verfolgt' er die Rebe: Seht, für alle fürchtet' ich das. So wär' es geworden. Herr, ich sorgte für euch, und hosste bestre Belohnung. Brannens Räute sind mir befannt, sein tücksiches Wesen, Manche Missethat auch von ihm; ich besorgte das Schlimmste.

**Bard'er Herr, so waren wir** alle zusammen verdorben. Unser Konig ist ebel geboren und mächtig und gnäbig, Dacht' ichrium Stillum bei min: est man; einen brancigen: Wechfel

Einen Baren und ibibifchen Taugenicht fo gu erhoben. Giffiche Mochen fannlich beraber und fucht es gu binberni-

Auch von allem begulf in es wohl: beheite mein Baber. Geinen Schat in den Hand, so drächt er viede zusammen. Sicher gewähn er das Spiel und wir verlören den König. Weine Sorgeiging num bahint: dem Ort zu entdecken. Wo der Schat sich besinde, damit ich ihn heimlich entführte. Bog mein Bater in is. Feld, der alte, liefige, liefier: Nach dem Walde bei Tag', ober Nacht, in Frost inder Liefier. Nach dem Walde bei Tag', ober Nacht, in Frost inder Liegien. Nach dem Ander wei Tag', ober Nacht, in Frost inder Liege.

Einmallag ach versteckt in ber Erbennit Sorpen und

Wie ich entbeckte ben Schatze von bem mir forvieles bee

Da erblictt ich ben Nater auch einer Ringisch scheichen, Awischen ben Steinen kam er hervor und stieg aus der Tiese. Still und verborgen hielt ich mich da; erzlaubte sich einsem Schaute, sich überall und und als: er niemandibennerte: Nahober sern, begann er sein. Spieb, ihr solle es wernehmenz Wieder mit. Sande, verstopft er bas kach und wuchte gen

Mit dem übrigan Boben es gleich zu machen. Das fonnte Wer nichtzusah unmöglich erteunen. Unduch er von dannen Wanderte, wußt' er dem Nau-wo seine Füßeigestanden: Mober und über gesthielt mit feinem Schwanze zu ftreichen. Und verwühlte die Spun mit feinem Munde. Das lernt' ich Jenes Tages zuerst von meinem listigen Bater, Der im Ränken und Schwänken und allen: Streichen zes wonde, wan.

Und so eilt' er hinmeg nach seinem Eewerbe. Da fann ich, Die sich ber hewliche Schatz wohl in der Nahe befanden. Die sich ben ich bereit und schult zum Werker die Albe. Hatt ich in weniger Beit mit meinen Pfoten erbstnet, Kroch bezierig hineim. Da fand ich köflische Sachen. Teines Siebers genug und erather Goldes! Wahrhafdig Auch ber Aeltesse bierhat nie so vieles gesehen. Und ber neltes wir trugen. Schleppten bei Lagund bei Rucht; und sehlten Karven und Wasern.

Wiele Mahe toffat es und und manche Beschwennis. Trenlich hielt Frau Ermelyn aus; so hatten wir enblich Die Aleinobe hinwegen einer Sakte: getragen. Die und gelegener schien. Indossessie sie und gelegener schien, Indossessie unsern Khnig verriethen. Was sie beschlossen, das werdet ihr hören und werdet erständigen.

Braun auch Afeguin fanhten fafort im manche Proningent Offene Briefe, die Solonerzu, foden i. fie follungs haufen. Eilig tommen, es wolle, sie Braun mit Diensten versehen, Milbe wolf er foger voraus die Soloner bezahlen. Da burchtrich mein Bater die Länder und zeigte die Briefe. Seines Schapes gewiß, der, glaubt er, läge geborgen.

Aber es war nun gefchehn, er hatte mit allen Gefellen, Sucht' er auch noch fo genau, nicht einen Pfennig gefunden.

Reine Bemahung ließ er fich reun; so war er behende Bwischen ber Etb'und bem Rheine burch alle Lanber gestaufen.

Manchen Solbner hatt'er gefunden und manchen gewonnen. Rraftigen Nachbrud follte bas Gelb ben Worten verleiben.

Endlich tam ber Sommer in's Land; ju seinen Gesellen Kehrte mein Bater zurud. Da hatt' er von Sorgen unb Rotben

Und von Angst zu erzählen, befonders wie er beinahe Bor den hohen Burgen in Sachfen sein Leben verloren, Bo ihn Jäger mit Pferden und Hunden alltäglich verfolgten, Daß er enapp und mit Noth mit beilem Velze davon eam.

Freudig geigt' er darauf ben vier Berrathern die Lifte, Belde Gefellen er alle mit Gold und Berfprechen gewonnen. Braunen erfreute die Botfchaft; es lafen die fünfe gus fammen.

Und es hieß: Zwölfhundert von Ifegrims fuhnen Berswandten

Berben tommen mit offenen Maulern und fpinigen Idhnen, Ferner, bie Kater und Baren find alle für Braunen ge= wonnen.

Jeber Bielfraß und Dachs aus Sachfen und Thuringen fellt fic.

Doch man folle fich ihnen ju ber Bebingung verbinden:
Einen

Einen Monat bes Goldes voraus zu gahlen; fie wollben Alle bagegen mit Meacht beim ersten Gebote sich stellen. Bott feb ewig gebantt, bas ich bie Plane gehinbert!

"Denn nachbem er nun alles beforgt, fo efte mein Bater Ueber Feld und wolkte den Schat auch wieder beschauen. "Da ging etft die Berammernis an; da grub er und suchte. Doch je langer er scharrte, je weniger fand er. Bergebens War die Mühe, die er sich gab, und seine Berzweissung: "Benn der Schat war fort, er konnt'ihn nivgend entbecken. Und nor Nerger und Scham — wies schreifich qualt die Eriundung

Mich bei Tag und bet Nacht! — erhängte mein Bater fich

Mes das hab' ich gethan, bie bofe That zu verhindern. Gobel gefath es mir nun ; feboch es foll mich nicht reuen. "If fegrinn aber und Braun, die geftäßigen, figen am nächten Bei dem König zu Rath. Und Reinere! wie dir dagegen, Urmer Manu, jest gedante wird! daß du den leiduchen Beter

Singegeben, ben Ronig zu retten. Bo find fie zu finden, Bie fic felber verberden, mur euch bas Leben zu friften ?

Sonig- und Ronigin hatten inden den Schap gu ges winnen

Sorbe's Begierbe gefühlt; fie trauen feiemarts und viefen Reineten, ihm befonders zu fprechen und fragten bebende: Saget au, wo habt ihr den Schapf Wirmochten es wiffen. Goetbe's Werte, XL. Bb. Reinete ließ fic bagegen vernehmen: Bas tonnt' es mir belfen,

Beigt' ich bie herrlichen Guter bem Ronige, ber mich verurs theilt.

Glaubet er meinen Feinden boch mehr, ben Dieben und Mbrbern,

Die euch mit Lagen befoweren, mein Leben mir abzuges winnen.

Nein, versette die Königin: nein! so soll es nicht werben! Leben läßt euch mein Herr und das Bergangne vergißt er. Er bezwingt sich und zürnet nicht wehr. Doch möget ihr künftig

Klüger handeln, und treu und gewärtig bemRonige bleiben.

Reinete fagte: gnabige Frau, vermbget ben König, Mir zu geloben vor euch, daß er mich wieder beguabigt, Daß er mir alle Berbrechen und Schulben und alle ben Unmuth.

Den ich ihm leiber erregt', auf teine Weise gebentet, So besitzt gewiß in unsern Zeiten tein König Solchen Reichthum als er durch meine Treue gewinnet; Groß ist der Schap; ich zeige ben Ort, ihr werbet erstaunen.

Glaubet ibm nicht, verfente ber Ronig: boch wenn er von Stehlen,

Lügen und Rauben erjählet, das möget ihr allenfalls glauben;

Denn ein größerer Lugner ift mahrlich niemals gewesen.

Und bie Konigin fprach: farmahr fein bieberiges Leben

hat ihm wenig Bertranen erworben; boch jeno bebentet, Seinen Oheim ben Dachs und feinen eigenen Bater hat er dießmal bezüchtigt und ihre Frevel verfändigt. Bollt' er, fo tonnt' er fie fconen und tonnte von anderen Thieren

Solde Gefdichten ergablen ; er wird fo thorig nicht lagen.

Meinet ihr fo, verfente ber Ronig : und benet ihr, es ware

Wirflich jum Beften gerathen, daß nicht ein größeres liebet Draus entftunde, fo will ich es thun und diese Berbrechen Reinerens über mich nehmen und seine verwundete Sache. Einmal trau'ich, jum lettenmal noch! das mag er bebenten: Denn ich schwer'es ihm jubei meiner Arone! wofern er Runftig frevelt und lägt, es soll ihn ewig gereuen; Alles, war'es ihm nur verwandt im zehenten Grade. Wer sie ihm nur verwandt im zehenten Grade. Wer sie auch waren, sie sollten's entgelten, und teiner ents gebt mir,

Sollen in Unglid und Schmach und fowere Prozesse ge-

Mis nun Reinete fab, wie fonell fic bes Ronigs Ge-

Bendeten, faßt er fein Serz und fagte : Sollt ich fo thoricht Sandeln, gnabiger Gerr, und euch Geschichten erzählen. Deren Wahrheit fich nicht in wenig Aagen bewiese? Und per Abnig glandie beil Worten und alles vergab er, Erft bes Baters Berrath, bann Reinefens eigne Berbrechen. Ueber die Waßen frente sich ber; zur gtätklügen Stunde War er der Feinde Gewalt und feinem Berhängniß entsromen.

Ebler König, gnäbiger Herr! begann er zu sprechen: Midge Sott euch alles vergelten und eurer Semahlin, Was ihr an mir Unwärdigem thut; ich will es gedenken Mind-ihrarbe mich immer gar hächlich dantbar arzeigen. Denn es lebet gewiß in allen Landen und Reichen Mindend, nater den Sonne, dem ich die herrlichen Schäbe Lieber dante denneben auch beiden. Was habrihr nicht alles Mid für Gunnenich bewiefen! Dagegen ged ich euch willig toden Cumenich Schah, so wie ihn diefendesellen. Warrliegt, beschreibig auch nun, ich sage die Wahrheit.

Sieret bim Soften von Flandern ift eine Buffe, barinnen. Liege eineinzelner fich, heißt, fagerlo, mertetden Ramen! Dann ift ein Bonner der Aretelborn heißt, ihr werbet vers Alaben,

Beibenicht weit aus win ander. Es fommt in felbige Gegenb Weber Weib noch Maun im ganzen Jahre. Da wohnet Rur bie Eul' und ber Schuhu, und bort begrub ich bie

Arefelborn heißt bie Statte, bas merfet und nabet bas Beichen.

Gehet fetter buhin mit eurer Gemahlin ; es ware Niemand ficher genug, um ihn als Boten gu feuben, Und den Schade mare zuwraß; ich bauf es nicht rathen. Gelben müßt.ihr dahin. Bei Arekelkonn geht ihr vorüber, Seht zwen junge Birken bernach, und mertet! die eine Steht nicht, weit, von dem Brunnen; so geht nun,, grün biger Khuig.

Grab auf die Birfen lod., denn drunter liegen die Schähe. Krakt: aud . (marret nur zuz. 1818). Andet . ihr Maak an den Aurzelu.,

Dann enthest ihr fogleich bie allerreichten Geschmeibe.
Golden, tünstlich und schün, auch findet ihr Emmerichkkrones Wäre des Bären Wille geschen, der, sollte sie tragen. Wanchen Zieratsseht ihr daran und Edelsteines.
Goldnes Kunstwert; man macht es nicht mehr, wer wolltes bezahlen?

Sehet ihr alle das Sut, v gnäbiger König, beisammen, Ig, ich din es gewiß, ihr benket meiner in Ehren. Reinete, redlicher Kuchs! so benkt ihr: der du sa klüglich Unter das Maos die Schäusgegrahen, o mög es die immen Bo du auch sehn magst, glücklich ergehn! So sagte den Oruwier.

Und der Ahnig versetzte darauf: ihr mufft mich begleitem Denn mie will ich allein die Stolle. treffen? Ich habe Wohl von Nachen gehört, mie auch von Lübet, und Colley, Und von Paria, doch Sufferso, hört, ich im Leban niche einmat

Nennen, eben fo menis als Kretelborns folltt ich nicht fürchten,

Dağ du und wieber belägft und folde Ramen erbichtefte

Reinete borte nicht gern bes Ronigs bebächtige Rebe, Sprach: fo weif' ich euch boch nicht fern von hinnen, ale battet

IhramJordan zu fuchen. Wie schien'ich euch jeho verbächtigt Rächst, ich bleibe babel, ist alles in Flandern zu finden. Last und einige fragen; es mag es ein andrer versichern. Aretelborn! Schierlo! sagt'ich, und also heißen die Namen. Lampen rief er darauf, und Lampe zauderte bebend. Reinete rief: so tomm nur getrost, der König begehrt euch, Will, ihr sollt bei Eid und bei Pflicht, die ihr neulich geleistet, Wahrhaft reden; so zeiget benn an, wofern ihr es wisset, Sagt, wo Hafterlo liegt und Aretelborn? Lasset und horen.

Lampe fprach : bas tann ich wohl fagen. Es liegt in ber Bufte.

Rrefelborn nahe bei Hafterlo. Hafterlo nennen bie Leute Benen Busch, wo Simonet lange, ber Rrumme, sich aufhielt, Valide Mange ju schlagen mit seinen verwegnen Gesellen. Bieles hab' ich baselbst von Frost und Hunger gestitten, Weim ich vor Rynen, dem Hund, in großen Abthen gestächtet. Reinete sagte darauf: ihr konnt euch unter die andern Wieber stellen; ihr habet den Konig genugsam berichtet. Und der Konig sagte zu Reinete: sept mir zusteben, Daß ich hastig gewesen und eure Worte bezweifelt; Uber sehe nun zu, mich an die Stelle zu bringen.

Reinete fprach: wie fcatt ich mich gladlich, geziemt es mir heute Dit bem Konig zu gebn und ihm nach Flanbern zu folgen; Aber es must' euch zur Sande gereichen. So sehr ich mich schäme,

Muß es herand, wie gern ich es auch noch länger verschwlege. Ifegrim fieß vor einiger Beit zum Monche sich weihen, Bwar nicht etwa bem herren zu bienen, er biente bem Magen; Behrte bas Rioster fast auf, man reicht ihm für Sechse zu effen.

Alles war ihm zu wenig; er klagte mir Junger und Kummer; Endlich erbarmet' es mich, als ich ihn mager und krant sah, Half ihm treutich bavon, er ist mein naher Berwandter. Und nun hab' ich barum ben Bann bes Papsies verschulbet, Wöchte nun ohne Berzug, mit eurem Bisse und Willen, Weine Seele berathen und morgen mit Aufgang der Sonne, Snadund Ablaß zu suchen, nach Rom mich als Pilger begeben, Und von dannen über das Weer; so werden die Sünden Alle von mir genommen, und kehr ich wieder nach Lause, Darfich mit Ehren neben euch gehn. Doch that' ich es heute, Wärbe jeglicher sagen: wie treibt es jevo der König Wieder mit Reineten, den er vor kurzem zum Tode verurstheilt!

Und der über das alles im Bann des Papftes verftricktift! Gnädiger herr, ihr feht es wohl ein, wir laffen es lieber.

Bahr, verfeste der König brauf: das fonnt' ich nicht wiffen.

Bift bu im Banne, so war' mir's ein Borwurf bich mit mir

Kampe fann mich, ober ein anbrer, jum Borne begleiten. Aber, Reinete, bag bu vom Banne bich fuchft zu befreien, Find ich mitglich und gut. Ich gefte bir guabigen Lielauch. Morgen bei Briten que gehn; ich will die Wallfahrt nicht hindern

Denn mir fcheint, ihr wollt-euch belehren vom Bofen 3um Guten, .

Gott gefegne den Borfan und laf euch die Reifenalleringend

Sechster Gefang.

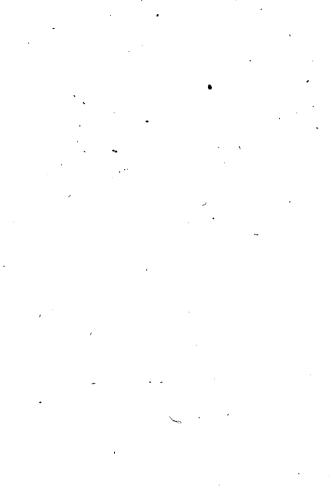

So gelangte Reinete wieder zur Enabe des Konigs. Und es trat der Konig hervor auf erhabene Stätte, Sprach vom Steine herab und hieß die fammtlichen Thiere Stille fchweigen; sie follten in's Gras nach Stand und Ges burt sich

Rieberlaffen. Und Reinete ftand an der Königin Seite; Aber der Abnig begann mit großem Bebachte ju fprechen.

Schweiget und horet mich an, gusammen Bogel und Thiere,

Arm' und Reiche, höret mich an, ihr Großen und Aleinen, Meine Baronen und meineGenoffen des Hofes und Haufes? Reinete steht hier in meinerGewalt; man dachte vorRurzem Ihn zu hängen, doch hat er bei Hofe so mänches Geheimniß Dargethan, daß ich ihm gläube und wohlbedächtlich die Huld

ihm

Wieder schenke. So hat auch die Adnigin, meine Gemahlin, Gehr gebeten für ihn, so daß ich ihm günstig geworden, Wich ihm völlig verschnet und Leib und Leben und Güter Frei ihm gegeben. Es schüt ihn fortan und schirmt ihn mein Friede;

Run fen allen zufammen bei Leibesleben geboten : Reineten follt ihr überall ehren mit Weib und mit Kinbern, Wo fie euch immer bei Zag ober Nacht hinfünftig begegnen. Ferner bor' ich von Reinetens Dingen nicht weitere Rlage; Sat er Uebels gethan, so ist es vorüber; er wird sich Beffern, und thut es gewiß. Denn morgen wird er beiBeiten Stab und Rangel ergreifen, als frommer Pilger nach Rom gebn,

Und nondammen über hakMeen; auch fommt er nicht wieber, Bis er volltommen Ablas der fündigen Ahaten erlangshaber

Singe wandte sich brauf zu Braun und Ffegrin zowig; Mun ist Mühe und Arbeit verloren! so riefer: o wär' ich Beitwan hier!: Ist Reinste wieder zu Anaben gekommen... Braucht, er jegliche Knuft, und alle Drep zu venderhen... Um ein Auge bin ich gebracht, ich fürchte für's andre!

Guter Rath ist themer, verfente ber Braune: bas feh' ich. Afegrim fingte bagegem: bas Ding ist feltsam! wir modem: Gnab zum Lönige gehn. Er trat verbviehlich mit Braumen Cleich vor König und Königin auf.: sie rebeten vieles. Bider Roineton, reboten heftig; ba sagte ber König.; Hidretilin's nicht? Ich hab! ibn auf's None. zu Gnaden emvsangen.

Bounig fast: es der Könis und ließ im Ausenblick beibe. Fahen, binden und follieben ; denn er gedachte der Marte. Die er van Reinesen hatte:vernommen and ihres Berrathes.

So veranderte fich in dieser Stunde die Sache Reinelend völlig. Er machte fich lad, und seine Aerklägen – Murben zu Schanden; er wußte sogar es thalisch zu lentem Daß man dem Bären ein Stück von seinem Telle heradsach Füßlang: Fußbreit: daß aufole Reife darans ihm ein Rängel Fertig wärde; fo fasten zum Migerihm wenig zulehlen. Aber die Königur dat erzund Schuh'ndm zu fchaffen und fagte: Ihr erkennt unich, guädige Frau, nuw einmal für euren Pitger; helfet mir nun, daß ich die Reife volldringe. Ufegeich fiat vier tüchtige Schuhe, da wär es wohl billig, Daß er ein Paar mir davon zu meinem Wege verließe; Schafft anir fie, guädige Frau, durch aneinen Gerven den "Gonia.

Auch entbehrte Trat Geremund wohl ein Paar von ben ihren, Denn ale handran bleibt fie boch meift in ihrem Gemache.

"Diefe Forberung fand bie Minigin binig. Sie ebunen Jebes wahrlich ein Paar entbehren! fagte fle gudbig. Beinefe bandte barauf und fagte mit freudiger Deugung: Brieg' ich boch mun vier tüchtige Souber, dar will ich nicht

Alles Enten, mas ich fo fort alle Pilgen vollbringe, Berdet ihr thelifaft gewiß i ihr und mein gudbiger Ronig: Auf der Wulfahrt find toleverpflichtet für alle zu beten, Die und irgend geholfen. Se lohne Gote auch die Mittel

"An ben vorberen Schen verlor hert Afeguim alfo Seine Signife bis an bis Ameren 3: Leggleichen vorfconte Man Frau Gieremund nicht, sie mußte die hintersten lassen.

So verlover fle beibe ble haut mut Alanen ber fich le, Lagen erbärintig mit Braumen gufammen und bachten 341 - flerben 3 Mberber Deuchler hatte bie Schut' und bad Rangel gewonnen, Arat herzu und fpottete noch besonders der Mblifin: Liebe. Gute! fagt' er zu ihr: ba sehet wie zierlich Gure Schuhe mir stehn, ich hoffe, sie sollen auch dauern. Manche Mahe gabt ihr euch schon zu meinem Verberben, Aber ich habe mich wieber bemaht; es ist mir gelungen. Labt ihr Freude gehabt, so kommt nun endlich die Reihe Wieder an mich; sopflegt es zu gehn, man weiß sich zu sassen. Benn ich nun reife, sokann ich mich täglich der lieben Verswandten

Dantsar erinnern; ihr habt mir die Schuhe gefällig gegeben, Und es foll euch nicht reuen; was ich an Ablaß verdiene, Theil' ich mit euch, ich hol' ihn zu Rom und über dem Meere.

UnbFrauGieremund lag in großen Schmerzen, fie fonnte Baft nicht reben, boch griff fie fich an und fagte mit Seufzen: Unfre Sanden zu ftrafen, läßt Gott euch alles gelingen. Aber Ifegrim lag und fcwieg mit Braunen zufammen; Beibe waren elend genug, gebunden, verwundet. Und vom Feinde verspottet. Es fehlte hinze der Later; Reinete wünfchte fo fehr auch ibm das Waffer zu warmen.

Nun beschäftigte fich ber heuchter am anberen Morgen Gleich bie Schuhe zu fcmieren, die feine Berwanbten vers loren.

Eilte bem Ronige noch fich vorzustellen und fagte: Euer Anecht ist bereit ben heiligen Weg zu betreten; Eurem Priester werbet ihr nun in Gnaben befehlen, Daßer mich segne hamit ich von hinnen mir Zuversicht schebe, Daß meinAusgang und Eingang gebenebent fep! fo fprach er. Und es hatte ber König den Wibber zu seinem Saplane; Aus geistlichen Dinge besorgt er, es braucht ihn der König Auch zum Schreiber, man nennt ihn Bellyn. Da ließ er ihn rufen,

Sagte: Lefet fogleich mir etliche heilige Worte Ueber Reineten hier, ihn auf die Reise zu segnen, Die er vorhat; er gehet nach Rom und über das Waffer. Hauget das Ranzel ihm um, und gebt ihm den Stad in die Sande.

Und es erwiederte brauf Bellyn: herr Abnig, ihr habet, Glaub' ich, vernommen, daß Reinete noch vomBanne nicht Los ift.

Uebels wurb' ich beswegen von meinem Bischof erbulben, Der es leichtlich erfährt, und mich zu strafen Gewalt hat. Aber ich thue Reineren selbst nichts Grades noch Arummes. Abnnte man freilich die Sache vermitteln, und sollt'es tein Worwurf

Mir beim Bifchof, herrn Ohnegrund, werben, garnte nicht eima

Drüber ber Propft, Gerr Lofefunb, ober ber Dechant Raviomus, ich fegnet' ibn gern nach eurem Befeble.

'Und der Ronig verfente: was foll bas reimen und reben?

Biele Worte last ihr uns hören und wenig bahinter. Lefet ihr über Reinete mir nicht Grades noch Arummes, Frag' ich den Leufel darnach! Was geht mich der Bischof im Dom an? Beinete machtible Walfahrt nach Bonn, und wollt ifre bas

Mengftlich wante Bellign' fich Sinter ben Shven; er fchente Seineschbniges Boen, und fing fogleich aus bem Buch an Ueber ben Pilger zu lefen, boch biefer achtet' es wenig. Bas es mochte, balf es benn unch, bas tonn man fich benten.

Und nun warder Segen gefefen da gab manifm weiter Mangel umb Stab, der Pilger war fertig, fo log er die Walfabrt.

Fulfat Abadnen liefen dem Schelmen die Bangen herunder, And benehten dem Bart, als flühlt er die famerzichen Bene. Treilich famerzit estin auch, daß er nicht alle zusammen, Wie sie fie waren, in 8: Unglicht gebracht, und der nur gestendet.

Doch er fiend und bat; fiamd chen alle getreutlich Bartin detenifa gut flevermachten. Er machtenununfuftalt Fort zu eilen, erfählte fich fculbig und hatte zu fürchten. Reinele, fagte ber Ronig : ihr fept mir fo eilig! Borum bas?

Mer-was Gubes-beginnt fon niemals weilen, verfette Reinere wan fri ich biet? ench am Urlaub; es ift die gevochte Stunde gefommen, gnabiger Herr, und laffet mich wandern. Haber Welaub; fagte ber Konig, und alfo gebot er Sammtlichen Herren bes Lofs, dem falfchen Pilger ein

Weges zu folgen und ihn zu begietten. Go lagen indeffen Braun und Ifegrim, beibe gefangen, in Jammer und Schmerzen.

Und fo hatte denn Reinese wieder die Liebe bes Konigg Bollig gewonnen und ging mit großen Ehren vom Lofe, Schien mit Ranzel und Stab nach dem heiligen Grabe zu wallen,

Hatt' er bort gleich so wenig zu thun, als ein Maybaum in Machen.

Gang was anders führt' er im Schilde. Run war ihm gelungen,

Einen flachfenen Bart und eine wachferne Nafe'.
Seinem König zu drehen; es mußten ihm alle Berklager Folgen, da er nun ging, und ihn mit Ehren begleiten.
Und er konnte die Aude nicht laffen und fagte noch scheibend:
Sorget, gnabiger Herr, daß euch die beiden Berrather
Richt entgehen und haltet sie wohl im Kerter gebunden.
Burden sie frei, sie ließen nicht ab mit schandlichen Werten.
Eurem Leben brehet Sefahr, herr Konig, bedentt es!

Und so ging er dahin mit stillen frommen Gebarben, Mit einfältigem Wesen, als wüßt' er's eben nicht anders. Drauf erhub sich der König zurück zu seinem Valaste, Sammtliche Thiere folgten dahin. Nach seinem Besehle Hatten sie Reinefen erst ein Stücken Weges begleitetz Und es hatte der Schelm sich angstlich und traurig gebärdet. Daß er manchen gutmuthigen Mann zum Witleid bewegte. Lampe, der hesonders war sehr besämmert. Wir sollen, Lieber Lampe, sagte der Schelm: und sollen wir scheiden? Wocht' es euch und Bellyn, dem Widder, heute belieben, Meine Strasse mit mir nech serner zu wandeln! Ihr würdet Mir durch eure Gesellschaft die größte Wohltsat erzeigen.

Mir send angenehme Begleiter und redliche Leute; Jederman redet nur Sutes von euch; das bräckteinir Chre; Geistlich serd ihr und heiliger Sitte. Ihr leset gerube; Wie ich als Klaudner gelebt. Ihr last euch mit Kräutern Beguügen,

Pfleget mit Laub und Gras ben hungerzu ftillen, und fraget Mie nach Brod ober Acifc, noch andrer besonderer Speife. Also tonnt' er mit Los der beiben Schwäche bethören; Beibe gingen mit ihm zu feiner Bohnung und fahen Mateparend, die Burg, und Acinete sagte zum Wibber: Bleibe hierangen, Bellyn, und laßebbe Gräser und Kuluter Nach Bestieben ench schwecken; es beingen diese Gebiege Manche Gewächse hervor, gesund und gitten Gedmantes. Lampen nehm ig mit mir; doch bittet ihn, daß er under Miese mit

Bis mir

Ardsten moge, die schon sich betrübt, und wird sie vernehmen, Daßich nach Rom als Vilger verreise, so wird sie verzweiseln. SüßeWorte brauchte ber Tuche, die zwen zu betriegen. Lampen führt' er hinein, da fand er die traurige Tücksik Liegen neben den Ainbern: von großer Sorge bezwungen. Deim sie glaubte nicht mehr, daß Reinete sollte von Kofe Wiedersehren. Run sah sie ihn aber mit Rungel und Glabe; Windberbartam es ihrvor, und sagte: Reinhart, mein Lieber-Saget mir doch, wie iste eine gegangen? Was habt ihr erfahren?

And er fprach: shon war ich verurtheilt, gefangen, gesunden, Aber der König bezeigte fich anddig, befreite mich wieder, Und ich 30g als Pilger hinweg, es blieben zu Bürgen Braun und Regrim beibe zurück, Dann hat mir ber König kampen zur Gubne gegeben und was wir nur wollen, ger fchieht ihm.

Dinn es fagte ber König zulent mit gutem Beschelbe: Lampe war es, det dich verrieth. So hat er wahrhaftig. Große Strafe verdient und soll mit alles entgelten. Were Lampe vernahm erschrocken die brohenden Worte, War verwirrt und wollte sich retten und eilte zu fliehen. Reinere signell vertrat ihm das Thor, es faßte der Morder Bei dem Halfe den Armen, der laut und gräßlich um Halfe Schrie: D beifet Belhn! Ich din verloren! Der Pilger Bringt mich um! Dech schrie er nicht lange: Denn Reinefe falte ibm

Balb die Rehle gerbiffen. Und fo empfing er ben Gaftreund. Abmmt nun, fagt' et, und effen wir feinell, benn fett ift ber Safe,

Guten Geschmades. Er ist wahrhaftig zum erstenmal etwas

Rape, der alberne Geat; ich hatt'es ihm lange geschworen. Aber nun'ift es vorbei; nun mag der Verrather verklagen! Reinete machte sich dran mit Weis und Kindern, sie.

Eilig dem hafen das Fell und fpeisten mit gutem Behagen. Roftlich schweitt' es der Auchfin, und einmal über das andre: Dant sey König und Königin! riefsie: wir haben durch ihre Gnade das herrliche Mahl, Gott mbg' es ihnen belohnen! Esternut'. sagte Reinete, zu; es reichet für dießmal; Alle werben wir satt, und mehreres dent' ich zu holen: Denn es mussen doch alle zulegt die Zeche bezahlen. Die sich an Reineten machen und ihm zu schaben gebenten

Ferner bor' ich von Reinetens Dingen nicht weitere Rage; Sat er Uebels gethan, so ist es vorüber; er wird fich Beffern, und thut es gewiß. Denn morgen wird er beiBeiten Stab und Rangel ergreifen, als frommer Pilger nach Rom gehn,

Und von dannen über dasMeer; auch fommt er nicht wieder, Bis er vollsommen Ablaß der fündigen Abaten erlangehaber

Hinge wandte fich brauf zu Braun und Afgerina gennig; Mun ift Mühe und Arbeit verloren! fo riefer: o war'ich Weitum hier! Af Reinste wieder zu Gnaben gekommen. Braucht, er jegliche Kunft, und alle Drep zu venderhen. Um ein Auge bin ich gebracht, ich fürchte für's andre!

Guter Rath ist themer, versente ber Braune: bas seh' ich. Regrim fegte bagegem; bas Ding ist seltsam! wir mollen-Grad zum Lönige gebn.. Er inat verbriestlich mit Braumen Aleich vor König und Königin aus. sie rebeten vieles. Wider Roineten. rebeten bestig ; ba-sagte ber König; Hörtetilung nicht? Ich hab! ibn aus is Neue. zu Gnaden eine Venngen.

Jounig fast: et der Könis und ließ.im Ausenblick beibe. Fahen, binden und folließen (, denn er gedachte der Marte) Die ervon Reinesen hatte vernommen und ihres Berrathet.

So veränderte fich in dieser Stunde die Sache Reinetens völlig. Er machte fich las, und seine Werklagen: Wurden zu Schanden; er wußte sogar es täcksich zu lenten Daß man dem Baren ein Stück von feinem Felle herabzog: Füßfang: Infireti; das aufoleMeife daraus ihm ein Mängel Fertig würde; fo schien zum Mereihm wenig zusehlen. Noer die Konigin bet erzund Schuh Wm zurschaffen und sagte: Ihr ertennt unich, guddige Frau, nuw einmal für euren Pliger; helfer mir nun, daß ich die Reife volldringe. Isegrin hat vier tüchtige Schuhe, da wärred wohl billig, Daßer ein Paarmir davon zu meinem Tege verließe; Schaffe anir' sie; guddige Grau, durch meinen derven dan "Abnig.

Much enthehrteffran Gieremund wohl ein Paarvon benihren. Denn als handfran bleibt fie boch meift in ihrem Gemache.

"Diefe Forberung fand bie Monigin bing. Sie ebunen Jebes wahrlich ein Paar entbehren! fagte fie gnabig. Meinefe bentte baranf und fagte mit freudiger Bengung: Brieg' ich boch nun vier tüchtiga Souber, da will ich nicht

Alles Gueen, sivas ich fo fort alle Pilgen vollbringe, Werbet ihr thellinft gewiß lathr and mein gudbiger Lönig : Auf der Wallfahrt find wie verpflichtet für alle zu beten, Die und irgendigeholfen. "Es lohne Gote auch die Wildel

: An ben vorberen Schenwerfor Dert Menminfo Seine Signife bis en bie Anveren ; desgliden verfconte Man Kran Gieremund nicht, fie mußte die hinterften laffen.

So vertovert fle beibt bechaut:und Alanen ber & 1e, Lagen erbärmich miti Braunen gufammen und bachten gu fireben ; Mber ber Qenchler hatte bie Schuft und bas Rangel gewonnen, Arat herzu und fpottete noch besonders der Molfin: Liebe. Gute! fagt'er zu ihr: da sehet wie zierlich Gure Schuhe mir stehn, ich hoffe, sie sollen auch dauern. Manche Mahe gabt ihr ench schon zu meinem Verberben, Aber ich habe mich wieder bemaht; es ist mir gelungen. Qabt ihr Frende gehabt, so kommt nun endlich die Reihe Wieder an mich; sopsiegt es zu gehn, man weiß sich zu fassen. Benn ich nun reiße, sokan ich mich täglich der lieben Verswenderen

Dantbar erinnern; ihr habt mir die Souhe gefällig gegeben, Und es foll euch nicht renen; was ich an Ablas verdiene, Theil' ich mit euch, ich hol' ihn zu Rom und über dem Meere.

UnbFrauGieremund lag in großen Schmerzen, fie fonnte Faft nicht reben, boch griff fie fich an und fagte mit Seufzen: Unfre Sanben zu ftrafen, läßt Gott euch alles gelingen. Aber Ifegrim lag und fcwieg mit Braunen zusammen; Beide waren elend genng, gebunden, verwundet. Und vom Feinde verspottet. Es fehlte hinze der Rater; Reinete wunfchte so fehr auch ibm das Waffer zu warmen.

Run beschäftigte fic ber heuchter am anberen Morgen Gleich bie Schube gu fcmieren, die feine Bermanbten vers foren.

Eilte bem Könige noch sich vorzustellen und fagte: Euer Anecht ist bereit den heiligen Weg zu vetreten; Eurem Priester werbet ihr nun in Gnaden befehlen, Daß er mich segne damit ich von hinnen mir Zuversicht scheide, Daß meinAusgang unbEingang gebenebent fep! fo fpracher. Und es hatte der Abnig den Widder zu feinem Caplane; Aue geiftlichen Dinge beforgt er, es brancht ihn der Abnig Auch zum Schreiber, man nennt ihn Bellyn. Da ließ er ihn rufen,

Sagte: Lefet fogleich mir etliche heilige Worte Ueber Reineten hier, ihn auf die Reise zu segnen, Die er vorhat; er gehet nach Rom und über das Waffer. Hauget das Ranzel ihm um, und gebt ihm den Stad in die Sande.

Und es erwiederte brauf Bellyn: herr Abnig, ihr habet, Glaub' ich, vernommen, daß Reinete noch vom Banne nicht Los ift.

Uebels wurb' ich beswegen von meinem Bifchof erbulben, Der es leichtlich erfährt, und mich zu strafen Gewalt hat. Aber ich thue Reineten selbst nichts Grabes noch Arnmmes. Könnte man freilich die Sache vermitteln, und sollt'es tein Borwurf

Mir beim Bifchof, herrn Ohnegrund, werben, garute nicht etwa

Druber ber Propft, Gerr Lofefund, ober ber Dechant Rapiamus, ich feanet' ibn gern nach eurem Befeble.

'Und der Ronig verfente; was foll bas reimen und reben?

Biele Worte last ihr und hören und wenig bahinter. Lefet ihr über Reinete mir nicht Grades noch Arummes. Frag' ich ben Teufel darnach! Was geht mich ber Bifchof im Dom an? Reinete muchtible Bullfahrt nach Rom, und wollt ihr bas

Aengftich-teaute Bellign: fich hinter ben Ohven; er fcheute Seineskehniges Joen, und fing fogleich and dem Buch an Ueber ben Pilger zu lefen, doch diefer achtet' es wenig. Was es mochte, bulf es deun auch, das tonn man fich deuten.

"Und nun warder Segen getefen da gab manishm weiter Manget und Stab, der Pilger war fertig. fo log er bie Wallfabrt.

Falfde Lindnen liefen dem Coelmen biel angen herunder, Ind benehten dem Bart, ale führte er die fomerziichte Rene. Treilich fomerzie edibn auch, daß er nicht alle zusammen, Wie sie maren; in's Ungleic gebracht, und der nur gestadet.

Doch-er-fland und dat; fie mochben alle getreulich Bartin daten/fa gut flovermächten. Er machtenunAnstalt Fort zu eilen, ex-fahlte fich schulbig und hatte zu fürchten. Beinete/fagte ber Konig : ihr-fept mir fo ellig! Warnm bas? —

Wer-was Gubes-beginnt fon niemale weiten, verfeste Reinere wan f: ich biet! ench am Artanb: es ift die gevechte Stunde gefommen, gnadiger Herr, und laffet mich wandern. Habet Wiand; fagte ber König: und afo gebot er Sammtlichen Hevren bes Lofs, dem falfchen Pilger ein

Weges am folgen und ihn zu begieten. Et lagen indeffen Wraun und Regrim, beibe gefangen, in Jammer und Schmerzen.

Und fo hatte benn Reinest wieder die Liebe des Khnigs Bollig gewonnen und ging mit großen Ehren vom hofe, Schien mit Ranzel und Stab nach dem heiligen Grabe zu wallen,

Satt' er bort gleich fo wenig ju thun, als ein Maybaum in Nachen.

Gang was anbers führt' er im Schilbe. Nun war ihm ge-

Einen flachfenen Bart und eine wächferne Nafe'. Seinem König zu drehen; es mußten ihm alle Berkläger Folgen, da er nun ging, und ihn mit Ehren begleiten. Und erkonnte die Aude nicht laffen und fagte noch scheidend: Sorget, gnädiger Herr, daß euch die beiben Berrather Richt entgehen und haltet sie wohl im Kerker gebunden. Burden sie frei, sie ließen nicht ab mit fodnblichen Berken. Eurem Leben drehet Gefahr, herr König, bedentt es!

Und so ging er bahin mit stillen frommen Gebarben, Mit einfaltigem Wesen, als wüßt' er's eben nicht anbers. Drauf erhub sich ber König zurück zu seinem Valaste, Sammtliche Thiere folgten bahin. Nach seinem Besehletz; Und es hatte der Schelm sich angstlich und traurig gebarbet. Daß er manchen gutmuthigen Mann zum Mitleib bewegte. Lampe, der Hase, besonders war sehr betämmert. Wir sollen, Lieber Lampe, sagte der Schelm: und sollen wir scheiden Wocht' es euch und Bellyn, dem Widder, heute belieben. Weine Strasse mit mir nech ferner zu wandeln! Ihr wardet Mir durch eure Gesellschaft die größte Wohlthat erzeigen.

Wir seyd angenehme Begleiter und redlige Leute; Jeberman redet nur Sutes von euch; das brächte mir Chre; Seifflich seyd ihr und helliger Sitte. Ihr lovet gerade; Wie ich als Klausner gelebt. Ihr last euch mit Kräutern Veguügen,

Pfleget mit Laub und Gras ben hunger ju ftillen, und fraget Me nach Brob vier Beifch, noch andrer bestehrere Spetfe. Alfo tonnt' er mit Los der beiben Schwäche bethören; Beibe gingen mit ibm zu feiner Wohnung und fahren Matepartus, die Burg, und Reinets fagte zum Wibber: Biefet hierangen, Bellon, und lass die Gelege und Kräuter Rach Bestehr eine schungen; es beingen diese Gedige. Manche Gewächse hervor, gefund und guten Geschmares. Lampen nehm ich mit mit ; doch bittet ihn, daß er mein Welfe mir

Ardften mige, die schon sich beträtt, und wird sie vernehmen, Daßich nach Rom als Vilger verreise, so wird sie verzweiseln. SüßeWorte brauchte ber Fuchs, die zwey zu betriegen. Lampen städt: er hinein, da fand er die traurige Facsis. Liegen neben den Kinbern: von großer Sorge bezwungen. Dein sie glaubte nicht mehr, daß Reinete sollte von Jose Wiederschren. Nun sah sie sien aber mit Rangel und Stade: Wiederberarkam es ihr vor, und sagte: Reinhart, mein Lieber-Saget mir doch, wie iste ench gegangen? Was habt ihr erfabren?

And er fprach : foon war ich verurtheilt, gefangen, gesunden, Sher der Ahnig bezeigte fich guddig, befreite mich wieder. Und ich zog als Miger hinweg, es blieben zu Bargen. Braun und Afegrim beibe zurück, Dann hat mir ber Abnig Kampen jur Gubne gegeben und mas wir nur woulen, ges fchieht ibm.

Denn es fagte ber König zulent mit gutem Beschelbe: Lampe war es, det bich verrieth. So hat er wahrhaftig. Große Strafe verbient und soll mit alles entgelten. Aber Lampe vernahm erschrocken bie brobenden Worte, War verwirrt und wollte sich retten und eilte zu flieben. Reinete schnell vertrat ihm bas Thor, ed faste der Morder Bei dem Hatse den Armen, der laut und gräßlich um Halfe Schrie: D' beiset Belhn! Ich bin verloren! Der Pilger Bringt mich um! Dech schrie er nicht lange: Denn Reinete hatt' ihm

Balb die Rehle zerbiffen. Und fo empfing er ben Gaffreund. Kommt nun, fagt' er, und effen wir feinell, benn fett ift ber Safe,

Guten Geschmaats. Er ist wahrhaftig zum erstenmal etwas

Nape, der alberne Gea; ich hatt es ihm lange geschworen. Aber nutt ift es vorbel; nun mag der Verräther verklagen! Reinete machte sich bran mit Weib und Kindern, sie. pfläcten

Eilig bem Safen bas Fell und feisten mit gutem Behagen. Rhftlich schmedt' es ber Küchsin, und einmal über bas andre: Dant sep König und Königin! riefsie: wirhaben durch ihre Gnade bas herrliche Mahl; Gott mbg' es ihnen belohnen! Estenur'. sagte Reinete, zu; es reichet für dießmal; Alle werben wir satt, und mehreres bent' ich zu holen: Denn es müssen doch alle zutest die Zeche bezahlen. Die sich an Reineten machen und ihm zu schaben gebenten.

Und Frau Ermelyn fprach: ich möchte fragen, wie fend ibr

Los und lebig geworben? Ich branchte, fagt' er bagegen, Wiele Stunden, wollt' ich erzählen, wie fein ich ben König Umgewendet und ihn und seine Cemahlin betrogen.

Sa, ich laugn' es euch nicht, es ift bie Freundschaft nur

Amifchen bem Ronig und mir und wird nicht lange bestehen.

Benn er die Bahrheit erfahrt, er wird fich grimmig entruften.

Kriegt er mich wieber in feine Gewalt, nicht Gold und nicht Siller

Ronnte mich retten, er folgt mir gewiß und fucht mich gu fangen.

Reine Gnabe barf ich erwarten, das weiß ich am besten; Ungehangen läßt er mich nicht, wir mußen uns retten.

Lagt uns nach Schwaben entfliehn! bort tennt uns niemanb; wir halten Uns nach Landes Weise baselbst. Silf himmet! es findet Safe Speise sich ba und alles Guten die Tulle:

Sahner, Ganfe, Hafen, Kaninchen, und Zuder und Datteln, Feigen, Rosinen, und Bogel von allen Arten und Erdfen; Und man badt im Lande das Brod mit Butter und Epern-Rein und klar ift das Wasser, die Luft ist heiter und lieblich.

Bifche gibt es genug, die heißen-Ealinen und andre Geißen Pullus und Gallus und Anas, wer nennte fie alle ?

Das find Fische nach meinem Gefcomacte! Da brauch' ich nicht eben

Lief ins Waffer gu tauchen; ich habe fie immer gegeffen, Da ich als Rlausner mich hielt. Ja, Weibchen, wollen wir enblich

Friebe genießen, fo muffen wir hin, ihr mußt mich begleiten.

Run versteht mich nur wohl: es ließ mich biegmal ber Ronia

Wieber entwischen, weil ich ihm log von feltenen Dingen. Ronig Emmeriche herrlichen Schap versprach ich zu liefern; Den beschrieb ich, er lige bei Kretetborn. Werben fie

Dort zu suchen, fo finden fie leider nicht biefes, noch jenes, Werden vergeblich im Boden mahlen, und fiehet der Ronig Dergestalt fich betrogen, so wird er schrecklich ergrimmen. Denn was ich für Lägen ersann, bevor ich entwischte, Könntihr benten; furwahr es ging zunächst an den Kragen: Niemals war ich in größerer Noth, noch schlimmer geängstigt,

Nein! ich wünsche mir solche Gefahr nicht wieber zu sehen, Kurz es mag mir begegnen was will, ich lasse mich niemals Wieber nach Hofe bereben, um in bes Königs Gewalt mich Wieber zu geben; es brauchte wahrhaftig bie geböte Geswaltbeit.

Meinen Danmen mit Roth aus feinem Munbe gu bringen.

Und Frau Ermelyn fagte betrabt: was wollte bas werben ?

Clenb sind wir und fremt in jedem anderen Lande; Bier ist alles nach unserm Begehren. Ihr bleibet der Meister Eurer Bauern. Und habt ihr ein Abenteuer zu wagen Denn so nothig? Fürwahr um Ungewisses zu suchen. Das Gewisse zu lassen ist weber rethlich noch rühmlich.. Leben wir hier doch sicher genug! Wie starf ist bie Beste! Ueberzbg' und ber Konig mit seinem Herre, belegt' er Auch die Straße mit Macht; wir haben immer so viele Seisenthore, so viel geheime Wege, wir wollen Glücklich entsommen. Ihr wist es ja besser, was soll ich es saaen;

Uns mit Macht und Gewalt in feine Hande zu friegen, Wiel gehörte bazu. Es macht mir keine Besorgnis. Aber baß ihr über bas Meer zu geben geschworen, Das betrübt mich. Ich sasse mich kaum. Was könnte bas werben!

Liebe Frau, betammert euch nicht! verseste bagegen Reinefe: horet mich an und mertet: besser geschworen Als verloren! So sagte mir ernst ein Weiser im Beichtstuhl: Ein gezwungener Gib bedeute wenig. Das tann mich Keinen Kagenschwanz hindern! Ich meine den Gib, versteht nur.

Wie ihr gesagt habt, soll es geschehen. Ich bleibe zu hause. Wenig hab' ich farwahr in Rom zu suchen, und hatt' ich Behen Eibe geschworen, so wollt' ich Jerusalem nimmer Sehen; ich bleibe bei euch und hab' es freilich bequemer; Under Orten find' ich's filcht besser, als wie ich es habe. Will mir ber Konig Verbruß bereiten, ich muß es erwarten,

Start unden machtig ifter für mich; doch kann es gelingen Daß ich ihn wieder betobre, die dunte Rappe mit Schellen Ueber die Ohren ihmfchiebe. Da foller's, wenmich's erlebe, Schlimmer finden als er es fucht. Das fev ihm geschworen l

Ungebuleig begann Bellon am Thore zu schmablen:. Lampe, wollt ihr nicht fort? Go fommt boch! laffet und gehen?

Reinezehbrt' es und eilte hindus und fagte: mein Lieber, Lampe bittet euch fehr ihm zu vergeben, er freut fich Drinn mit feiner Frau Muhme, das werbet ihr, fagt er, ihm gonnen.

Gehet fachte voraus. Denn Ermelyn, feine Frau Muhme, Läst ihn fobalb nicht hinweg ; ihr merdet die Freude nicht Abren.

Da verfente Bellyn: ich horte fcpreien, was war es? Rampen hort' ich; er rief mir: Bellyn! gu Salfe! gu. - Salfe!

habt ihr ihm etwas Uebels gethan? Da fagte ber Unga. Reinete; horetanich recht! Ich fprach von meiner gelobten Ballfahrt; ba wollte mein Weib barüber vollig verzweifeln, Es bestel sie ein tobtlicher Schrecken, sie lag uns in Ohnsmacht.

Kampe sah bas und fürchtete sich und in der Berwirrung Rief er: Helfet, Bellyn, Bellyn! o. saumet nicht lange, Meine Muhme wird mir gewiß nicht wieder lebendig! Go viel weiß ich, sagte Bellyn, er hat angstlich gerufen. Nicht ein Larden ist ihm verlent, verschwur lich der Falsche. Lieber möchte mir selbst als Lampen was Bofes begegnen. Hortet ihr! sagte Reinete brauf: es bat mich der Ronig Gestern, tam' ich nach Hause, da sollt' ich in einigen Briefen Ueber wichtige Sachen ihm meine Gebanten vermelden. Lieber Nesse, nehmet sie mit; ich habe sie fertig. Schone Dinge sag' ich barin und rath' ihm das Rlügste. Lampe war aber die Magen vergnägt, ich hörte mit Freudem Ihn mit seiner Frau Muhme sich alter Seschichten erinnern, Wie sie sie sown ist wurden nicht satt! Sie affen und transen:

Breuten fich aber einander; inbeffen fdrieb ich bie Briefe.

Lieber Reinhart, fagte Bellyn: ihr mußt nur die Briefe Bohl vermahren; es fehlt fie einzusteden ein Adfchchen. Benn ich die Siegelzerbräche, bas wurde mir übel befommen. Reinete fagte: bas weiß ich zu machen. Ich bente, bas Ränzel,

Das ich and Braunens Felle betam, wird eben fich folden, Es ift bicht und flart, barin verwahr' ich die Briefe. Und es wird euch bagegen ber König befonders belohnen; Er empfängt euch mit Ehren, ihr sepd ihm dreymal wissfommen.

Alles bas glanbte ber Widder Bellyn. Da eilte ber

Bieber ins hand, bas Rangel ergriff er und fteette be-

Lampens haupt, bes ermorbeten, brein, und bachte bas neben,

Wie er dem armen Bellyn die Tafche ju bffnen rerwehrte.

Und er fagte, wie er beraud tam : hanget bas Rangel Rur um ben Sals und last euch, mein Reffe, nicht etwa gelaften

In die Briefe zu feben; es ware schabliche Rengier: Denn ich habe fie wohl verwahrt, so mußt ihr fle laffen. Selbst bas Ranzel bifnet mir nicht! Ich habe ben Anoten Künftlich gefnupft, ich pflege bas so in wichtigen Dingen Zwischen bem König und mir; und findet der König die Rieigen

So verichlungen, wie er gewohnt ift, fo werbet ihr Unabe Und Gefchente verbienen ale juverlaffiger Bote.

Ia fobalb ihr ben König erblickt und wollt noch in bestres Ansehen euch sehen bei ihm, so laßt ihn merten, als hattet Ihr mit gutem Bedacht zu diesen Briefen gerathen, Ia bem Schreiber geholsen; es bringt euch Vortheil und

Chre.

Und Bellon ergobte fich febr und fprang von ber Statte' Wo er ftand, mit Freuden empor und hierhin und dorthin, Sagte: Reinete! Reffe und Herr, nun feh' ich, ihr liebt mich,

Wollt mich ehren. Es wird vor affen herren bes hofes Mir zum Lobe gereichen, baß ich so gute Gedanten, Schbne, zierliche Worte zusammen bringe. Denn freilich Weiß ich nicht zu schreiben, wie ihr; doch sollen sie's meinen Und ich tant' es nur euch. Bu meinem Besten geschah es, Daß ich euch folgte hierher. Run sagt, mas meint ihr noch weiter?

Geht nicht Lampe mit. mir in diefer Stunde von hinnen ?

Rein! verfteht mich! fagte ber Coaft: noch ift os uns

Geht allmählich weraus, er foll euch folgen, fobalb ich Einige Gachen von Wichtigfeit ihm wertraut und befohlen. Gott fer bei euch ! feste: Bellen: fo will ich denn gehem. Und er eilete fort! um Mitbag gebengt' er nach hofe.

Mis ihn der Ranig erfich unb zugleich bas Rangel er-

Spruch er: faget, Bellyn, von wannen kommt ihr? und wo ist

Reinete blieben? Ihr traget bas Rangel, was foll bas be-

Da verfente Bellon: er bat mich, gudbigfter Abnig, End zwen Briefe zu bringen, wir haben fie beibe zw fammen

Ausgebacht. Ihr findet fubtit bie wichtigften Sachen. Wegehandelt, umd was fie enthalten, bas bab' ich gerathent; frier im Rangel finden fie fich; er mupfte ben Rnoben.

Und te ließ ber Ronig fogleich bem Biber gebieten, Der Rotarine war und Schreiber bes Ronigs, man nemrtifn Bofert. Es war fein Gefchaft, bie fcweren wichtigen Briefe

War bem Abnig ju lefen, benumanche Sprache verstand er. Auch nach Lingen fchiefte der Rinig, er follte babei fom. Mis nan Wagert den Anoten mit Linge feinem Gefellen Aufgelbfet, dog ar das Haupt des ermordeten Hafen Wit Exstaunen bervor und riefe das heiß ich mir Briefs! Seltsam genug! Mer hat sie geschrieben? Wer kann es

Dies ist Lampens Ropf, es wird ihn niemand vertennen. Und es erschracken König und Königin. Aber der König Sentte sein Haupt und sprach: D. Meinete! hatt' ich dich wieder!

Ronig und Ronigin beibe betrübten fic über die Dagen. Reinete hat mich betrogen! fo rief ber Abnig. D batr ich Geinen fcanblichen Lugen nicht Glauben gegeben! fo rief er, Schien verworren, mit ihm verwirkten fic alle bie Abiere.

Aber Lupardus begann, bes Konige naher Mermandter: Traun! ich sehe nicht ein, warum ihr also betrübt sept. Und die Konigin auch. Entfernet diese Gebanten; Fasset Muth! es möcht' ench vorallen zur Schande gereichen. Sept ihr nicht Serr? Es muffen euch alle die hier sind gehorchen.

Chen befiwegen, verfeste ber Romig, fo laft euch nicht wundern,

Daß ich im herzen betrübt bin. Ich habe mich leiber vers gangen.

Denn mich bat der Berrather uit fcanblicer Alde be-

Meine Freunde zu strefen. Es liegen beibe geschändet, Braun und Isegrim; soute mich's nicht von herzen gereuen? Ehre bringt es mir nicht, daß ich den besten Baronen Meines Sosies so übel begegnet, und daß ich dem Lügner So viel Glauben geschentt und ohne Vorsicht gehandelt.

Meiner Frauen folgt' ich ju fonen. Gie ließ fich bethörelt, Bat und fiebte fur ion; o war' ich nur fester geblieben! Run 4t die Reue zu fpat, und aller Rath ist vergebens,

Und es fagte Lupardus: herr Abnig, horet die Bitte, Trauert nicht langer! was Ucbels gefchehen ift, lagt fich vergleichen.

Gebet bem Baren, bem Bolfe, ber Bblfin, gur Gubne ben Bibber;

Denn es bekannte Bellyn gar offen unb tealich, er habe Lampens Tob gerathen; das mag er nun wieder bezahlen! Und wir wollen hernach zusammen auf Reineten losgehn. Werben ihn fangen, wenn es geräth; bahångt man ihn cilig; Kommt er zum Borte, so schwäst er sich los und wird nicht achangen.

Aber ich weiß es gewiß, es laffen fich jene verfohnen.

Und ber Kbnig forte bas gern; er fprach zu Luparbus: Guer Rath gefällt mir, so geht nun eilig und holet Mir die beiden Baronen; sie sollen sich wieder mit Ehren In dem Rathe neben mich seyen. Last mir die Thiere Sammtlich zusammen berufen, die hier bei hofe gewesen; Alle sollen erfahren, wie Reinete schahdlich gelogen, Wie er entgangen, und bann mit Bellyn den Lampe gestähtet.

Mue follen bem Bolf und tem Baren mit Ehrfurcht be=

Und jur Gune geb' ich ben herren, wie ihr gerathen, Den Berrather Bellyn und feine Berwandten auf ewig. Und es eilte Lupardus, bis er die beiben Gebundnen Braun und Nfegrim fand. Sie wurden gelbfet; ba fprach er:

Guten Troft vernehmet von mir! Ich bringe bes Ronigs Teften Frieden und freies Geleit. Berfteht mich, ihr Berren:

Sat der Konig euch Uebels gethan, fo ift es ihm felber Leib, er läßt es euch fagen, und winfcht euch beibe gus frieben;

Und zur Sahne follt ihr Bellen mit feinem Gefchlechte, Ja miz allen Berwandten auf ewige Zeiten empfahen. Dhne weiteres taftet sie an, ihr möget im Walbe, Wöget im Felbe sie finden; fle find euch alle gegeben. Dann erlaubt euch wein guadiger Lerr noch über das allee, Reineten, der euch verrieth, auf jede Weise zu schaden; Ihn, sein Weiß und Linder und alle seine Berwandten i Mögtihr verfolgeu, wo ihr sie trefft, es hindert euch niemand. Diese thilliche Freiheit verfand ich im Namen des Konigs. Er und alle, die nach ihm berrschen, sie werden es halten! Nur vergesset denn auch, was euch verdrießlichs begegnet, Schwöret ihm treu und gewärtig zu seyn, ihr tonnt es mit Ehren,

Nimmer verlest er euch wieber; ich rath' euch, ergreifet ben Borfchlag.

Alfo war die Sahne befchloffen; fie mußte ber Bibber Mit bem halfe bezahlen, und alle feine Berwandten Berben noch immer verfolgt von Ifegrin machtiger Sipps fchaft.

So begann der ewige Has. Nun fahren die Wolfe Ohne Schen und Scham auf Lammer und Schafe zu wüthen Fort, sie glauben das Recht auf ihrer Seite zu haben; Keinesverschonetifrerimm, sie lassen sich nimmer verschnen. Aber um Brauns und Ffegrims willen und ihnen zu Erren Ließ der Konig ben Hof zwolf Lage verlängern; er wollte, Deffentlich zeigen, wie Ernst es ihm sey, die Herrn zu verschnen. Siebenter Gesang.

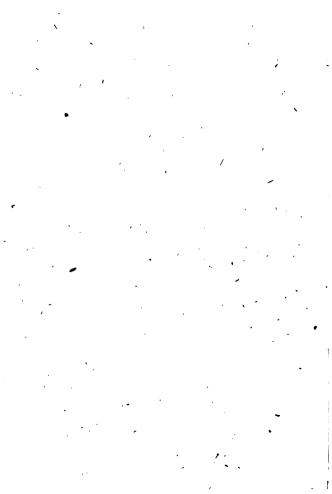

Und nun fahman ben Sofgar herrlich bestellt und berettet. Manche Attier tamen bahin; ben sammtlichen Thieren Folgten ungahlige Bbgel und alle zusammen verehrten Braun und Fjegrim hoch, die ihrer Leiben vergaßen, Da-ergobte fich festlich die beste Gesellschaft, die jemals Aur beisammen gewesen; Trompeten und Pauten erstangen, Und den Losang führte man anf mit guten Manieren. Ueberstäffig war alles bereitet, was jeder begehrte. Boten auf Boten gingen in's Land und luben die Gaste, Wögel und Ehiere machten sich auf; sie tamen zu Paaren, Reiseten hin bei Tag und bei Nacht, und eilten zu tommen.

Aber Reinste Fuchs lag auf ber kaner zu hause, Dachte nicht mach Jose zu gehn, ber verlogene Pilger; Wenig Dantes erwartet' er sich. Nach altem Gebrauche Seine Täde zu üben gefiel am besten bem Schime. Und man horte bei hof die allerschonsten Gesange; Speif und Trank warb über und über ben Gästen gereichet; Und man sah turnkeren und fechten. Es hatte sich seber Bu ben Seinen gesellt, da ward getanzt und gesungen, Und man horte Pfeisen dazwischen und horte Schalmehen. Freundlich schaute ber König von seinem Saale hernieder; Ihm behagte bas große Getümmel, er sah es mit Freuden.

Contest Werte. XL. W.

Und acht Tage waren vorbei (es hatte ber Ronig Sich zu Tafel gescht mit seinen ersten Baronen, Reben ber Konigin faß er), und blutig tam das Kaninchen Bor ben Konig getreten und fprach mit traurigem Sinne:

herr ! herr Konig! und alle jufammen! erbarmet euch ineiner!

Denn ihr habt fo argen Verrath und morbrifche Thaten, Wie ich von Reinefen dießmal erbulbet, nur felten vernommen.

Gestern Morgen fand ich ihn sigen, es war um die sechste Stunde, da ging ich die Straße vor Malepartus vorüber; Und ich dachte den Weg in Frieden zu ziehen. Er hatte. Wie ein Pilger gesteidet, als laf' er Morgengebete, Sich vor seine Pforte gesent. Da wollt' ich behende Meines Weged vorbei, zu eurem Loss zu kommen. Als er mich sah, erhub er sich gleich und trat mir entgegen, Und ich glaudt' er wollte mich grüßen; da faßt er mich aber Mit den Pfoten gar mörberlich an, und zwischen den Ohren Fühlt' ich die Klauen und bachte wahrhaftig das Laupt zu verlieren:

Denn fie find lang und icharf, er drudte mich nieder jur Erbei Gladlicherweise macht' ich mich los, und da ich so leicht bin Ronut' ich entspringen; er knurrte mir nach und schwur mich ju finden.

Aber ich schwieg und machte mich fort, doch leider behielt er Mir ein Ohr zurud, ich tomme mit blutigem haupte. Erht vier Locher trug ich davon! Ihr werdet begreifen, Wie er mit Ungesiam schlug, fast mar ich liegen gebieben. Run bebentet die Noth, bebentet euer Gefeite! Wer mag reifen? wer mag an eurem Lofe fich finden, Wenn der Rauber die Straße belegt und alle peschäbigt ?

Und er endigte taum, ba tam die gesprächige Rrabe, Mertenau, sagte: Burblger Herr und gnabiger Konig! Traurige Mahre bring' ich vor euch, ich bin nicht im Stanbe Biel zu reben vor Jammer und Angst, ich fürchte, bas bricht mir

Noch das Herz: so jammerlich Ding begegnet mir heute. Scharfenebbe, mein Weib, und ich wir gingen zusammen Heute früh, und Reinefe lag für tobt auf der Heibe, Beide Augen im Kopfe verkehrt, es hing ihm die Zunge Weitzum offenen Munde heraus. Da fing ich vor Schrecken Laut an zu schrein. Er regte sich nicht, ich schrie und bestlagt ihn,

Rief: o weh mir! und Uch! und wiederholte die Rlage: Ach! erifttobt! wie dauerter mich! Wie bin ich befümmert! Weine Frau betrübte sich auch! wir fammerten beide. Und ich betaster ihm Bauch und haupt, es nahte desigleichen Meine Frau sich und tratihm an's Kinn, ob irgend der Athem Einiges Leben verrieth'; allein sie lauschte vergebens; Beide hatten wir drauf geschworen. Nun horet das Unsglück.

Wie fie nun traurig und ohne Beforgnif dem Munber bed Schelmen

Ihren Schnabel naher gebracht, bemeret' es ber Unholb, Schnappte grimmig nachihrund rif bas hauptihr beruntet.

Wie ich erschrad, bas will ich nicht sagen. D web mir! o web mir!

Schrie ich und rief. Da schos er bervor und schnappte mit

Auch nach mir; da fuhr ich zusammen und eilte zu-flieben. Wär' ich nicht so behende gewesen, er hätze mich gleichsauß Fest gehalten; mit Noth entfam ich den Rlauen des Mörders; Gisenh erreicht: ich den Baum! Dhäst'ich mein trauwiges Leben

Richt gerettet! ich sah mein Weiß in des Bofewichts Alauen, Ach; er hatte die Gute gar balb gegessen. Er schien mir So begierig und hungrig, als wollt' er noch einige speisen; Richt ein Beinchen ließ er zurück, tein Andchelchen übrig. Solchen Igmmer sah ich mit an! Er eilte von dannen, Aber ich tonnt' es nicht lassen und flog mit traurigem Herzen An die Stätte; da fand ich nur Blut und wenige Jedern Meines Weibes. Ich bringe sie der Beweise der Unthat. Ach erharmt euch, guäbiger Derr, deinn solltet ihr dießmal Diesen Verräther verschonen, gerechte Nache verzögern, Eurem Frieden und Eurem Geleite nicht Nachdruck vers

Bieles warde darüber gesprocen, es mard' ench missalen. Deng man sagt: ber ift schuldig ber That, ber zu strafen. Gewalt bat.

Und nicht ftrafet; es spielet alsbann ein jeber ben herren. Eurer Burbe ging es zu nab', ihr mögt es bebenten.

Miso hatte ber hof bie Riage bes guten Raninchens Und ber Krabe vernommen, Da garnte Nobel ber Konig. Rief: So fen es geschworen bei meiner ehlichen Areue, Otefen Frevel bestraf' ich, man soll es lange gebenten! Dein Geleit unb Gebot zu verhöhnen! Ich will es nicht bulben.

Gar ju leicht vertraut' ich bem Schelm und ließ ibn ents fommen,

Stattet'ihn fetest als Vilger noch ans und fin ihn von hinnen Schelben, als ging' er nach Rom. Was hat uns ber Lügner nicht alles

Aufgeheftet! Wie wift' er fich nicht ber Konigin Borwort Licht zu gewinnen! Gie hat mich berebet, nun ist er entkommen :

Aber ich werbe ber lette nicht fepn, ben es bitter gereute, Frauenrath befolget zu haben. Und laffen wir tänger Ungestraft ben Bhewicht laufen, wir muffen und schämen. Immer war er ein Schalf und wird es bleiben. Bebentet Run zusammen, ihr herren, wie wir ihn fahen und richten. Greifen wir ernstlich bazu so wird ble Sache gellingen.

Tfegrimen und Braunen behagte bie Rebe bes Abnigs, Werben wir am Ende gerochen! fo bachten fie beibe. Aber fie trauten fich nicht zu reben, fie faben, der König War verstörten Gemaths und zornig über die Waßen. Und die Königin fagte zulent: Ihr folltet so heftig. Enabiger Herr, nicht zurnen, so leicht nicht schwören; es

٦

Ener Ausehn baburch und eurer Worte Bebeutung, Denn wir sehen die Wahrheit noch teinesweges am Tage; Ift boch erst ber Betlagte zu hören. Und war er zugegen Barbe mancher verstummen, ber wider Reineten rebet. Beibe Partenen find immer zu horen; denn mancher Bers wegne

Klagt um feine Berbrechen zu beden. Für flug und verständig hielt ich Reineten, bachte nichts Bofes und hatte nur immer Guer Befre vor Augen, wiewohl es nun anders gekommen. Denn fein Rath ift gut zu befolgen. wenn freilich fein Leben Manchen Tabel verdient. Dabei ist feines Geschlechtes Große Berbindung wohl zu bebenken. Es werden die Sachen Richt durch Uebereilung gebessert, und mas ihr beschließet, Werbet ihr bennoch zulent als herr und Gebieter vollziehen.

Und Lupardus fagte barauf: Ihr horet so manchen; Horet biesen benn auch. Er mag sich stellen, und was ihr Dann beschließt, vollziehe man gleich. So benten vermuthlich. Diese sammtlichen herrn mit eurer eblen Gemahlin.

Isegrim fagte darauf: ein jeder rathe jum Beften! herr Anpardus, horet mich an. Und ware jur Stunde Reinete hier und entledigte sich der doppelten Klage Dieser beiden, so war es mirimmer ein Leichtes zu zeigen, Daß er das Leben verwirkt. Allein ich schweige von allem, Bis wir ihn haben. Und habt ihr vergeffen, wie sehr er ben Konia

Mit bem Schape belogen? Den follt' er in hafterlo neben Arefelborn finden, und was der groben Lüge noch mehr war. Alle hat er betrogen und mich und Braunen geschändet; ; Aber ich seize mein Leben daran. So treibt es der Lügner Aufder heibe, Nun ftreicht er berum und raubet und morbet, Daucht es dem Könige gut und feinen Herren, so mag mau Alfo verfahren. Doch war' es ihm ernft nach Szofe gut fommen,

Satr'er fin lange gefunden. Es eilen die Boten bes Ronigs Durch bas Land die Gafte zu laben, boch blieb er zu Saufe.

Und es fagte ber Konig barauf: was follen wir lange Spier ibn erwarten? Bereitet ench alle (fo fen es geboten!) Mir am fechsten Tage zu folgen. Denn wahrlich bas Enbe Diefer Beschwerben will ich erleben. Bas fagen bie Sperren ? Bar er nicht fähig zulent ein Land zu Grunde zu richten? Macht euch fertig, so gut ihr nur tonnt, und tommet im Barnisch.

Kommt mit Bogen und Spießen und allen andern Gewehren, Und betragt auch wader und brav! Es führe mir jeder, Dann ich schlage wohl Ritter im Felde, den Namen mit Ehren.

Malepartus, die Burg, belegen wir; was er im haus hat, Wollen wir feben. Da riefen fie alle; wir werben gehorchen?

Alfo bachte ber Konig und feine Genoffen die Befte Malepartus ju fturmen, ben Fuchs zu ftrafen. Doch Grims bart.

Der im Rathe gewesen, entfernte sich heimlich und eilte Reineten aufzusuchen und ihm die Nachricht zu bringen; Eraurend ging er und klagte vor sich und fagte bie Worte: Ach, was kannes nun werben, mein Oheim! Billig bebauert Dich bein ganzes Geschlecht, du haupt bes ganzen Geschlechtet

Bor Gerichte vertratest bu une, wir waren gehorgen: Riemand tonute bestehn vor dir und beiner Gewandtheit,

So erreicht' er bas Schlos, und Reineten fand er im Freien

Sigen; er hatte fich erft zweb junge Tauben gefangen; Mus bem Neste wagten sie sich ben Ting zu verzuchen, Aber die Tebern waren zu furz; sie fielen zu Boben, Richt im Stande sich wieder zu heben und Reinese griff sie; Denn oft ging er umber zu jagen. Da sah er von weiten Grimbart kommen und wartete sein; er grüßt' ihn und saate:

Seph mir, Reffe, willfommen vor allen meines Ge-

Warum lauft ihr so febr? Ihr teichet! bringt ihr was Nemes ? Ihm erwiederte Grimbart: Die Zeitung, die ich vermelbe, Klingt nicht tröstlich, ihr seht, ich tomm' in Aenzsten gelaufen; Leben und Gut ist alles verloren! Ich habe des Königs Korn gesehen; er schwört euch zu fahen und schablich zu töbten.

Allen hat er befohlen, am fechsten Tage gewaffnet hier zu erscheinen mit Bogen und Schwert, mit Bachfen und Wagen.

Alles fallt nun über euch her, bebenkt euch in Zeiten! Ifegrim aber und Braun find mit bem Konige wieber Beffer vertraut, als ich nur immer mit euch bin, und alles Bas fle wollen geschieht. Den gräßlichften Mörder und Räuber

Shilt ench Megrim laut, und fo bewegt er ben Ronig. ]

Er wird Marfchall; ihr werbet es feben in wenigen Bochen, Das Kaniuchen erschien, bazu die Krabe, fie brachten Große Rlagen gegen euch vor. Und sollt euch ber Konig Dießmal faben, so lebt ihr nicht lange! bas mußich befürchten.

Weiter nichts? verfeste ber Juds. Das ficht mich nun

Reinen Pfifferling an. Und batte ber Konig mit seinem Sanzen Rathe boppelt und breufach gelobt und geschworen: Komm ich nur selber babin, ich hebe mich über sie alle. Denn sie rathen und rathen und wissen es nimmer zu treffen. Lieber Nesse, lasset das fahren, und folgt mir und sebet, Was ich euch gebe. Da hab' ich so eben die Tauben gesfangen,

Jung und fett. Es bleibt mir bas liebste von allen Gerichten! Denn sie find leicht zu verbauen, man schlact sie nur eben binunter:

Und die Andcheichen figmerten fo füß! fie fimmelzen im Munbe, Sind halb Milch, halb Mut. Die leichte Speise befommt mir, Und mein Weib ist von gleichem Geschmack. So kommt nur, fie wird und

Freunblich empfangen; boch merte fie nicht, warum ihr gefommen!

BebeRleinigfeit faut ihr auf Sherz und macht ihr zu fchaffen. Worgen geh' ich nach hofe mit end; da hoff ich, ihr werbet, Lieber Reffe, mir helfen, fo wie es Berwandten geziemet.

Leben unb Gut verpflicht' ich euch gern zu enrem Behufe, Sagte ber Dachs, und Reinete fprach : Ich will es gebenten ; Leb' ich lange, fo foll es euch frommen! Der anbre verfeste: Tretet immer getroft vor bie Gerren und wahret jum Beften Eure Sache, sie werben euch horen; auch flimmte Luparbus Schon babin, man follt' euch nicht ftrafen, bevor ihr ges nugfam

Euch vertheibigt; es meinte das gleiche die Königin felber. Mertet ben Umstand und sucht ihn zu nugen! Doch Reis nete fagte:

Gend nur gelaffen, es findet fic alles. Der zornige Ronig. Wenn er mich hort, verandert den Sinn, es frommt mir am Ende.

Und so gingen sie beide hinein und wurden gefällig Bon ber Hausfrau empfangen; sie brachte was sie nur' hatte.

Und man theilte die Tauben, man fand fie fcmachaft und jedes

Speifte fein Theil; fie wurben nicht fatt, und hatten ges

Gin halb Dugenb verzehrt, wofern fie ju haben gewefen.

Meinete fagte jum Dachfe: Befennt mir, Dheim, ich habe

Kinber trefflicher Art, sie mussen jebem gefallen. Sagt mir, wie euch Rossel behagt und Reinhart ber Aleine ? Sie vermehren einst unser Geschlecht und sangen allmählich An sich zu bilben, sie machen mir Freude von Worgen bis Abend.

Einer fangt fich ein Subn, ber anbre hafcht fich ein Ruchtein;

Auch in's Wasser buden sie brav, die Ente an holen, Und den Kibip. Ich schickte sie gern noch beter zu jagen; Aber Klugheit muß ich vor allem sie lebren und Borlicht, Wie sie vor Strick und Ichger und Lunden sich weise bes wahren.

Und verstehen sie bann bas rechte Befen und sind fie Abgerichtet, wie sich's gehort, bann follen sie täglich Speise holen und bringen und soll im hause nichts fehlen. Denn sie schlagen mir nach und spielen grimmige Spiele. Benn sie's beginnen, so zichn den Lärzern die übrigen Thiere, Un ber Rehle fühlt sie der Segner und zappelt nicht lange: Das ist Reinetens Urt und Spiel. Auch greifen sie hastig, Und ihr Sprung ift gewiß; bas dunt mich eben das rechte!

Grimbart fprach : Es gereichet jur Ehre und mag manfic freuen,

Kinder zu haben, wie man fie wünscht, und die zum Gewerbe

Balb sich gewöhnen, den Eltern zu belfen. Ich freue michberzlich,

Sie von meinem Gefchlechte zu wissen, und hoffe bas Befte. Mag es für heute bewenden, versette Reinete; gehn wir Schlafen, benn alle find mub, und Grimbart besonbers ers mattet.

-Und he legten fich nieber im Saale, ber über und über War mit heu und Blattern hebeat, und schliefen gusammen.

Aber Reinete wachte vor Angft; es fchien ihm bie Sache Guten Rathe zu bedurfen, und finnend fand ihn der Morgen. Und er hab vom Lager fich auf und fagte ju feinem Weite: Betefibe ench nicht, es hat mich Grimbart gebeten, Wit nach Hofe zu gehn; ihr bleibet ruhig zu haufe. Rebet jemand von mir, fo tehret es immer jum Beften Und verwahret bie Burg, fo ift und allen gerathen.

Und Frau Ermelhn fprach : Ich find es feltfam! ifre wagt es,

Wieber nach Hoffegin gehn, wo enrer fo toel gebacht wird. Gend ihr genbithigt? Ich fehr es nicht ein, bebenft das Bergangne!

Freilich, fagte Meinere brauf, es war nicht zu fchergen; Wiete wollten mir übel, ich tam in große Bebrangniß; Wer mancherlei Dinge begegnen unter ber Sonne. Wiber alles Bermuthen erfährt man blefes und senes, Und wer was zu haben vermeint, vermißt es auf einmal. Ulfo last mich nur gehn, ich habe bort manches zu schaffen. Bleibet rubig, bas birt' ich euch sehr, ihr habet nicht nöttig Euch zu angfligen. Wartet es ab! ihr sehet, mein Liebchen, Ist es mir immer nur möglich, in fünf, sechs Tagen mich wieber.

Und fo fchied er von dannen, begleitet von Grimbart bem Dachfe.

Archtelr Gefang.



Weiter gingen fie nut zusammen über bie Beibe, Grimbart und Reinete, grab ten Weg zum Schloffe bis Konigs.

Aber Reinete fprach: es falle wie es auch wolle, Dießinal abnet es mir, bie Reife führet jum Beften. Lieber Neffe, horet mich nun! Seitbem ich jum Lesten Euch gebeichtet, verging ich mich wieder in fundigem Befen; Soret Großes und Rieines und was ich damals vergeffen.

Won dem Leibe bes Baren und feinem Felle verschafft' ich Mir ein tuchtiges State; es ließen ber Wolfund die Wolfin Ihre Schuhe mir ab; so hab' ich mein Mathen gerahlet. Meine Luge verschaffte mir das, ich wußte ben Konig Anfzubringen und hab' ihn babei entseptich betrogen: Denn ich erzählt' ihm ein Mahren und Schäpe wußt' ich zu bichten.

Ia ich hatte baran nicht genug, ich tobtete Lampen, Ich Bepartte Bellyn mit bein Haupt bes Ermorbeten; grimmig

Sah ber König auf ihn, er mußte bie Zeche bezahlen. Und bas Kaninchen, ich brückt es gewaltig hinter bie Ohren. Daß es beinah bas Leben verlor, und war mir verdviestlich Daß es entfam. Und muß ich befennen, die Krähe bes Nicht mit Unrecht, ich habe Frau Scharfenebbe fein Weischen Aufgegeffen. Das hab' ich begangen, feitbem ich gebeichtet, Aber damals vergaß ich nur eines, ich will es erzählen, Eine Schaltheit, die ich beging, ihr mußt sie erfahren, Denn ich möchte nicht gern so etwas tragen; ich lub es Damals dem Bolf auf den Rüden. Wir gingen nämlich

## Mammen

Awischen Rachs und Elverbingen, d.: fahn wir von weitem Eine Stute mit ihrem Fohlen, und eins wie das andre Wie ein Rabe so schwarz. Vier Monat mochte das Fohlen Alt seyn, und Isegrim war vom Lunger gepeinigt, da dat er: Fraget mir doch, versauft und die Stute nicht etwa das

## Sobien ?

Und wie theuer? Da ging ich ju ihr und wagte bas Stücken. Liebe Fran Mabre, sagt' ich ju ihr: das Johlen ist euer, Mie ich weiß; verkauftihres wohl? Das möcht' ich erfahren. Sie versente: Bezahlt ihr es gut, so tann ich es missen, und die Smissen, und die Smissen, ihr die Enme, für die es mir feil ist, ihr werbet sie lesen. hinten fleht sie geschrieben an meinem Fuße. Da mertt' ich, Was sie wollte, versente barauf: ich muß ench bekennen. Lesen und schreiben gelingt mir nicht eben so, wie ich es

## manfate,

Auch begehr' ich des Kindes nicht felbft: benn Ifegrim möchte Das Berhaltniß eigentlich wiffen; er hat mich gefendet.

Last ihn tommen, verseute sie brauf; er solled erfahren. Und ich ging, und Afegrim fland und wartete meiner. Wollt ihr. ench sättigen, sagt' ich zu ihm: so geht nur, bie Währe Gibt euch das Fohlen, es fleht der Preis am hinteren Fuße Unten geschrieben; ich mochte nur, sagte fie, selber nachsebn.

Aber zu meinem Berbruß mußt' ich schon Manches verfaumen, Beil ich nicht lefen und schreiben gelernt. Bersucht es, mein Obeim.

Und beschauet bie Schrift, ihr werbet vielleicht fie verfteben.

Ifegrim fagte: Bas follt' ich nicht lefen! bas wäre mir feltfam!

Dentich, Latein und Malich, fogar Frangbfifch verftet, ich: Denn in Erfurt hab'ich mich wohl gur Schule gehalten, Bei ben Beisen, Gelahrten, und mit den Meistern bes Rechtes

Fragen und Urtheil gestellt; ich habe meine Lizenzen Körmlich genommen, und was für Scriptuten man immer auch findet,

Lef'ich als war es mein Name. Orum wird es mir heute nicht fehlen.

Bleibet, ich geh' und lefe bie Schrift, wir wollen boch feben!

Und er ging und fragte bie Frau: wie theuer das Fohlen? Macht es billig! Sie fagte baranf: ihr burft nur die Summe Lefen, fie ftebet gefdrieben an meinem hinteren Fuße. Laps mild feben! verfente der Bolf. Sie fagte: das thu'ich! Und fiehnd den Tuß empor aus bem Grafe; ber war erft Mit feche Nageln befchlagen; fie fclug gar richtig und fehlte Richt ein Hargen, fie trafihm den Ropf, er ftargte gur Erden, Lag betanbt wie todt. Sie aber eilte von dannen,

| Bas fic counter. So hig experiousself es conserte lange.     |
|--------------------------------------------------------------|
| Eine Stunke verging, ba regt et fich wieber und heulte:      |
| Bie ein hund. Ichtrat ihm gur Geite und fagte: herr          |
| Dheint,                                                      |
| Bo ift bie Stute? Die fometite bas Copten ? Shu ball         |
| euch gefättigt,                                              |
| Sabt mich vorgeffen : ihr thatet nicht wohl; ich brachte bie |
| Botschaft!                                                   |
| Rad ber Dabigeit fcmedte bas Gofffchen. Bie lautete          |
| fagt mir,                                                    |
| Unter dem Fufe bie Schrift? Icht feut ein guoßer Gelehrter.  |
|                                                              |

Ach! versent er: spattet ihr noch? Wie bir ich diest Diesmal gefahren! Es follte, fürwahr ein Stein sich er: barmen.

Die langbeinige Mahre! Der Genter mag's ihr bezahlen! Denn ber Fuß war mit Gifen beschlagen, bas waren bie Gomifren!

Rene Magel !: 3ch habe bavon feche Bunben im Ropfe.

Raum behielt er fein Leben. Ich habe nun alles ge:

Lieber Neffe! vergebet mir nun die fündigen Werte! - A. Bie es bei Hofe gerath, ift miblich; aber ich habe. Mein Sewissen befreit und mich von Sanden gereinschaft. Saget nun, wie ich mich des Teachandichten Geneben gefange.

Grimbary fprach : ich find' ench von Neucun init Chinden beladen. Dos es werben bie Tobten nicht wieber lebendig; es ware Freilich beffer, wenn fie noch lebten. Co will ich, mein Obeim.

In Betrachtung ber foredlichen Stunde, ber Nahe bes Lobes, Der ench broht, die Sande vergeben als Diener bos heeren: Denn fie fireben ench nach mit Gewalt, ich fürchte bus Golimmite,

Und man wird euch vor allem bas haupt beshafen gebenten! Große Dreiftigfeit war os, geftehr's, ben Konig zu reizen, Und es fchabet euch mehr, als euer Leichtfinn gedacht hat.

Richt ein haar! verfeste ber Scheim: und bag ich euch fage,

Durch die Welt fich ju beifen ift gang was Gignes; want tann fich

Richt fo bajdig bewahren als wie im Rofter, bas wist ibr. handelt-einen mit honig, er lodt zuweilen die Finger. Kampereizte mich fehr; er sprang beräder, hinkber, Mir vor den Augen herum, sein setzes Wesem gefiel mir, Undich seute die Liebe bei Seite. So gbnut' ich Bellynen Wenig Gutes. Sie habenden Schaden; ich habe die Sande. Aber sie sind zum Theil auch so plump, in jeglichen Oingen. Grob und stumps. Ich sollte noch viel Seremonien machen? Wenig Luft behielt ich dazu. Ich setze von Hofe und jened. Noer es wollte nicht fort. Ind lehrte sie dieses und jened. Noer es wollte nicht fort. Indesen achter ich diese Wenig und todt ist todt, so sagt ihr seiber. Doch last und Andre Wenig und todt ist todt, so sagt ihr seiber. Doch last und

Denn wie geht es von oben herab? Man foll ja nicht reben;

Doch wir anbern merten barauf, und benten bas unfre.

Raubt ber Konig ja felbit fo gut als einer, wir wiffen's; Bas er felber nicht nimmt, bas läßt er Baren und Wölfe Holen, und glaubt, es geschähe mit Recht. Da finbet sich teiner,

Der fich getraut ihm die Wahrheit zu fagen, so weit hinein ift es

Bbfe, tein Beichtiger, tein Caplan; fie foweigen! Bar: um bas?

Sie genießen es mit, und war nur ein Rod zu gewinnen. Romme bann einer und klage! ber hafchte mit gleichem Gewinne

Nach der Luft, er thotet' die Zeit und beschäftigte beffer Sich mit neuem Erwerb. Denn fort ist fort, und was einmal Dir ein Machtiger nimmt, das haft du beseffen. Der Rage Sibt man wenig Gehbr und sie ermüdet am Ende. Unser gerr ift ber Lowe, und alles an sich zu reißen Halt er seiner Würbe gemäß. Er neunt uns gewöhnlich Seine Leute. Fürwahr, das unfre, scheint es, gehört ihm!

Darfich reben, mein Oheim? Der eble Ronig, er liebt fich Gang befonders Leute, die bringen, und die nach ber Weife, Die er fingt, zu tanzen verstehn. Man fieht es zu beutlich. Daß der Wolf und der Bar zum Rathe wieder gelangen, Schadet noch Manchem. Sie stehlen und rauben; es liebt sie ber Ronig;

Jeglicher fieht es und fcweigt: er bentt an bie Reihe gu tommen.

Mehr als vier befinden fich fo jur Sette bes herren, Ausgezeichnet vor allen, fie find die Größten am hofe. Rimmt ein armer Teufel, wie Reinete, irgend ein Hahnden,

Bollen fie alle gleich über ihn ber, ihn suchen und fangen, Und verdammen ihn laut mit Einer Stimme zum Tode. Aleine Diede hängt man so weg. es haben die großen Starten Barsprung, mogen das Land und die Schlosser verwalten.

Sehet, Dheim, bemert' ich nun bas unb finne barüber, Run, fo fpiel' ich halt auch mein Spiel und bente darneben, Deftere bei mir: es muß ja wohl recht fepn; thun's boch fo niele!

Freilich regt fich bann auch bas Gewiffen, und zeigt mir von ferne

Gottes Born und Gericht und läßt mich das Ende bedeuten. Ungerecht Gut, fo tjein es auch fev, man muß es erstatten. Und da fühl' ich denn Ren' im Lergen; doch währt es nicht lange.

Ia, was hilft bich's ber Befte zu fepp, es bleiben die Beften Doch nicht unberebet in diesen Zeiten vom Bolfe. Denn es weiß die Menge genau nach allem zu forschen, Niemand vergeffen sie leicht, erfinden dieses und jenes; Benig Sutes ift in der Gemeine, und wirklich verdienen , Benige drunter auch gute gerechte herren zu haben. Deun sie füngen und sagen vom Bosen immer und immer, Unch das Gute wiffen sie zwar von großen und kleinen

Berren, bech schweigt man bavon und setten tommt es gur Sprache.

Doch bas Schlimmfte find ich ben Duntel des irrigen Bahnes, Der bie Menfchen ergreift: es tonne jeder im Taumel Seines heftigen Wollens die Welt beherrschen und richten. Hielte doch jeder fein Weib und seine Kinder in Ordnung, Mäßte sein tropig Gefinde zu bandigen, tonnte fich flife, Wenn die Phoren verschwenden, in maßigemkeben erfreuen. Aber wie soure delt fich verbeffern? Es läßt sich ein jeder Aues zu und will mit Gewalt die andern bezwingen. Und so sinten wir tiefer und immer tiefer in's Arge. Afterreben, Ang und Verrath und Diebstahl, und falscher Erichwirt, Rauben und Worden, man hort nichts anders erzählen.

Falice Propheten und Seuchler betriegen ichanblich die Menfchen.

Jeder lebenur fo hin! und win man fie troulich ermahnten, Rehmen fie's leicht und fagen auch wohl: En, ware bie Gande

Groß und schwer, wie hier und bort uns manche Gelehrte Ptebigen, warde ber Pfaffe die Sande felber vermeiben. Sie entschuldigen fich mit blem Exempel, und gleichen Ganzlich dem Uffengefchiecht, bas nachzuahmen geboren, Weil es nicht bentet und wählt, empfindlichen Schaben ers bulbet.

Freilich follten bie geiftlichen Beren fich beffer betragen ! Manthes tonnten fie thun, wofern fie es heinlich vollbefichten: Aber fie schonen und nicht, und andre Laien, und treiben Alles, was ihnen deliebt, vor unfern Angon, als wären Biemix Wundbeit geschiegen; allein wir sehen zu deutlich, Ihre Gerfiede gesalten den guten Perven sownig, Als se dem sandigen Freunde der wortlichen Werte bes Dagen.

Denn fo haben über ben Alpen die Pfaffen gewöhnlich Eigensein Liebenen; nicht weniger find in diofen Propinzen, Die fich fündlich verzehn. Wan will mir fagen, sie haben Ainder wie andre verehilcher Lonte; und fie zu verforgen Goad sie eifzig bemahr und dringen fie hoch in die Hobe. Diese denten hernach nicht weiter, woher sie gefommen, Laffen nieutand den Rang und gehen floh ind gerade. Eben als wären fie eblen Geschlechts, und bielben der Meisnung.

Ihre Sache fen richtig: Go pflegte man aber vor diefem Pflaffendinder fo boch nicht zu hatten; nun haften fie alle Serren und Franken. Das Geld ift freifich alles vermögend. Getten findet man farftliche Lande, worln nicht die Pfaffen 3blie und Zinfen erhaben und Dorfer undelichten dennyten. Diefe verdehren die Wett, es ternt die Gemeine das Bofe: Denn man fieht, so halt es der Pfaffe, da fündiget jeder, Und vom Guten leitet hinweg ein Blinder den andern. Ia wes mertte benn wohl die guben Werte der frommen Priefter, und wie sie die heilige Kirche mit gutem Exempel Auferdauen? Wer lebt nur barnach? Man führts sie im Bofen.

Co gefdicht es im Bolle, wie follte bie Belt fic verbeffern ?

Aber höret mich weiter. Ift einer undcht geboren, ein er ruhig barüber, was tann er weiter jur Sache? enn ich meine nur so, versteht mich. Birb sich ein folger ur mit Demuth betragen und nicht durch eitles Benehmeit nore reizen, so fällt es nicht auf, und hatte man Unrecht eber bergleichen Leute zu reben. Es macht die Gedurt und deber ebel noch gut, noch fann sie zur Schande gereichen. ber Augend und Laster, sie unterscheiden die Menschen. inte, gelehrte geistliche Manner, man hatt sie, wie billig och in Ehren, doch geben die Bosen ein bofes Exempet. iredigt so einer das Beste, so sagen doch endlich die Laten : spricht er das Gute und thut er das Bose, was soll mem

uch ber Kirche thut er nichts Gutes, er prediget jedem:
eget nur aus und bauet die Kirche; bas rath'ich, ihr Lieben,
Bollt ihr Gnade verdienen und Ablaß! fo folleßt er die Rede,
nd er legt wohl wenig bagu, ja gar nichts, und fiele
seinetwegen die Kirche zusammen. So halt er denn weiter
ür die beste Weise zu leben, sich thich zu kleiden,
eder zu effen. Und hat sich so einer um weltliche Sachen
ebermäßig befümmert, wie will er beten und singen?
ute Priester find täglich und ftündlich im Dienste des Berren
leißig begriffen, und üben das Gute; ber heiligen Kirche
ind sie nüge; sie wiffen die Laien durch gutes Exempel
uf dem Wege des heils zur rechten Pforte zu leiten.

Aber ich tenne benn auch bie Befappten; fie plarrete und plappern mmer jum Scheine fo fort, und fuchen immer bie Reichen ; Biffen ben Lenten gu fcmeicheln und gehn am liebsten gu.
Gafte.

Bittet man Guen, fo tommt auch ber Zweyte; ba finben fic weiter

Noch ju biefen zwen ober brey. Und wer in dem Rlofter Gut zu schwasen verfieht, der wird im Orden erhoben, Wird zum Lesemeister, zum Eustad ober zum Prior. Andere stehen bei Seite. Die Schüsseln werden gar ungleich Aufgetragen. Denn einige maffen des Nachts in dem Chore Singen, lesen, die Gräber umgehn; die anderen haben Guten Bortbeil und Ruh und essen die toftlichen Bissen.

Und die Legaten bes Papfis, die Aebte, Probite, Pras laten.

Die Beguinen und Nonnen, da wäre vieles zu fagen ! Ueberall heißt est: gebt mir das Eure und last mir das Meine, Wenige finden sich wahrlich, nicht sieben, welche der Bors

Ihred Orbens gemäß ein heiliges Leben beweisen. Und so ist der geistliche Stand gar schwach und gebrechlich.

Dheim! fagte ber Dachs: ich finb' es befonders, ihr beichtet

Frembe Canben. Bas will es euch helfen? Mich bantet, es waren

Eurer eignen genug. Und fagt mir, Oheim, was habt ihr Um die Geiftlicheit enchau betammern, und die fas und jenes b Geine Barbe mag jeglicher tragen, und jeglicher gede Red' und Antwort, wie er in feinem Stanbedie Pflichten Aber hbret mich weiter. Ift einer undat geboren, Get er ruhig barüber, was tann er weiter jur Sache? Denn ich meine nur so, versteht mich. Wirb sich ein solder Nur mit Demuth betragen und nicht durch eitles Benehmeir Andre reizen, so fällt es nicht auf, und hatte man Unrecht Ueber dergleichen Leute zu reden. Es macht die Gedutt und Weber ebel noch gut, noch fann sie zur Schande gereichen. Aber Tugend und Laster, sie unterscheiden die Menschen. Gute, gelehrte geistliche Männer, man halt sie, wie billig. Joch in Ehren, doch geben die Bosen ein bose Exempel. Predigt so einer das Beste, so sagen doch endlich die Lesen ze Spricht er das Gute und thut er das Bose, was soll men

Auch ber Rirche thut er nichts Gutes, er prebiget jedem: Leget nur aus und bauet die Rirche; das rath'ich, ihr Lieben, Wollt ihr Gnade verdienen und Ablaß! fo schließt er die Rede, Und er legt wohl wenig dazu, sagar nichts, und fiele Seinetwegen die Kirche zusammen. So halt er denn weiter Für die beste Beisezu leben, sich thistich zu kleiben, Leder zu effen. Und hat sich so einer um weltliche Sachen Uebermäßig betümmert, wie will er beten und singen? Gute Priester find täglich und fündlich im Dienste des herrem Fleißig begriffen, und üben das Gute; ber heiligen Kirche Sind sie nüge: sie wiffen die Laien durch gutes Exempel. Auf dem Wege des heils zur rechten Pforte zu leiten.

Aber ich tenne benn auch bie Befappten; fie plarrete und plappern

Immer gum Scheine fo fort, und fuchen immer bie Reichen ;

Biffen ben Leuten zu fomeideln und gebn am liebsten zu.
Gaste.

Bittet man Ginen, fo tommt auch ber Zweyte; ba finden fic welter

Noch zu biesen zwen ober bren. Und wer in bem Aloster Gut zu sommen versteht, der wied im Orden erhoben, Wird zum Lesemeister, zum Sustos ober zum Prior. Andere stehen bei Seite. Die Schüffeln werden gar ungleich Ausgetragen. Denn einige maffen des Nachts in dem Chore Singen, lesen, die Eräber umgehn; die anderen haben Guten Bortheil und Rub mud eifen die thilliden Bissen.

Und die Legaten bes Papfis, die Aebte, Probfte, Pras-

Die Beguinen und Nonnen, da wäre vieles zu fagen ! Ueberall heißt est: gebt mir das Eure und last mir das Meine, Wenige finden sich wahrlich, nicht sieben, welche der Bors
fcbrift

Ihred Orbens gemäß ein heiliges Leben beweifen. Unb fo ift ber geiftliche Stanb gar fowach unb gebrechlich.

Dheim! fagte ber Dachs: ich find' es befonbers, ibr beichtet

Frembe Ganben. Was wis es ench helfen? Mich bantet, es waren

Eurer eignen genug. Und fagt mir, Oheim, was habt ihr Um die Geiftlicheitenchau betämmern, und biefes und jenes L Geine Barbe mag jeglicher tragen, und jeglicher gebe Red' und Antwort, wie er in feinem Stanbe die Pflichten Bu erfallen frebt; bem fon fich niemand entziehen, Weber Alte noch Junge, hier außen ober im Kloster. Doch ihr redet zu viel von allerlei Dingen und könntet Wich zulent zum Freihum verleiten. Ihr kennet vors

Wie die West nun boffent und alle Ainge fich flistn; Niemand faicme fich besser zum Kassen. Ich beine mit andern

Schafen zu beichten bei end, und eurer Rehre zu horden, Eure Welcheit zu lernen ; dem freilich muß ich gestoben : Stumpf und grob find bie meiften von und, und habben & von Rotben.

Alfo hatten sie fin dem Soofe des Königs genähert. Reinete sigte: so ift es gewagt! und nahm sich jusammen. Und sie begegneten Martin dem Affen, der hatte sich eben Aufgemacht und wollte nach Nem; er gräßte die beiden. Lieber Oheim, sasset sin Szerz! so sprach er zum Fuchse, Fragt'ihn biefed und jenes, obschon ihm bieGache betannt war. Ach, wie in mir das Stad in diesen Lagen entgegen!

Sagte Reinete brauf: da haben mich etliche Diebe Meder despusitigt, wer sis auch find; besondere die Arabe, Mit dem Kaninchen; sein Weid verlor das eine, dem andern Fehlt ein Ohr. Was kommers mich das? Und könnt' ich nur selber

Mit dem Könige reden, sie keibe follten's empfinden. Aber mich hindert am meisten, das ich im Banne des Papstes. Leider noch din. Kun hat in der Gans der Domprodst. Der beim Abnige gilt. Und in bem Banne befind' ich Bich um Ffegrims willen, der einstein Alaudner geworden, Aber bem Alosten entlief, von Elemar, wo er gewohnet. Und er fchwur, fo tonnt' er nicht leben, man hale' ibn zu ftrenge,

Lange tonn' er nicht faften und tonne nicht immer fo lefen. Damals half ich ibm fort. Es reut mich; benn es vers Leambet

Mich beim Könige nun, und fucht mir immer zu schaben. Soll ich nach Rom? Wie werden indest zu Hause des Weinen In Borlegonheit sehn! Denn Ricgrim kann es nicht laffen, Wo er fil findet beschädigt er fie. Auch find noch so Wele, Die mir Uebelsgebenten und fic an die Meinigen halben. Wär ich aus dem Banne gelöft, so hätt ich es besser, Bonnte gemächlich mein Glad bet Lofe wieden verstuchen.

Martin verfette: ba tann ich ench ftelfen, es trifft fich! So eben

Geh' ich nach Rom und nüte euch bafelbft mit fünstlichen Stellen.

Unbetbruden faff ich euchnicht! Als Schreder bes Bifchofd. Dunts mich, verfieht ich bas Were. Ich fchaffe, daß maß ben Domprobst

Grabe nach Rom eisert, ba will ich gegen ihn fechten. Geht nur, Dheim, ich treibe die Sache und weiß fio gul leiten;

Exequiren lagrin das Unifielt, ihr webbet mir finer Wifelout, ich bring es eum mit; es follen die Beinde. Uebel fich freun und ihr Geld zufammt der Mahe verlieren: Denn ich kenne ben Gang ber Dinge zu Rom und versiebe, Bas zu thun und zu laffen. Da ist Lerr Simon, mein Obeim.

Angefehn und machtig; er hilft ben guten Bezahlern. Schallefund, bas ift ein Gerr! und Doctor Greifzu und andre.

Benbemantel und Lofefund hab' ich alle zu Freunden. Meine Gelber schickt' ich voraus; benn, feht nur, fo wirb man

Port am besten befannt. Sie reben wohl von citiren: Aber das Geld begehren sie nur. Und ware die Sache Roch so trumm, ich mache sie grad mit guter Bezahlung. Bringst du Geld, so sindest du Gnade; so bald es dir mangelt,

Schließen bie Abaren fich zu. Ihr bleibet ruhig im Lande; Eurer Sache nehm' ich mich an, ich lbfe den Anoten. Seht nur nach hofe, ihr werdet baselbst Fran Radenan finden.

Meine Gattin; es liebt fie ber Konig unfer Gebieter Und die Konigin auch, fie ift behenden Berftandes. Sprecht fie an, fie ift flug, verwendet fich gerne für Freunde. Biele Berwandte findet ihr da. Es hilft nicht immer Recht zu haben. Ihr findet bei ihr zwen Schwestern, und meiner

Ainder find drey, daneben noch manche von eurem Geschlechte, Euch zu dienen bereit, wie ihr es immer begehret. Und versagte man euch das Necht, so sollt ihr erfahren Bas ich vermag. Und wenn man euch brudt, berichtet mir's eilig! Und ich Taffe das Land in Bann thun, den König und alle Weiber und Männer und Kinder. Ein Interdict will ich Lenden.

Singen fon man nicht mehr, noch Meffe lefen, noch taufen, Roch begraben, was es auch fen. Des troffet euch, Reffe!

Denn ber Papft ift alt und frant und nimmt fich ber Dinge Beiter nicht an, man achtet ihn wenig. Auch hat nun am Soft

Carbinal Ohnegenüge die ganze Gewalt, der ein junger Raftiger Mann ift, ein feuriger Mann von fcpnellem Ents folluffe.

Diefer liebt ein Weib bas ich tenne; fie foll ihm ein Schreiben Bringen, und was fie begehrt bas weiß fie trefflich zu machen, Und fein Schreiber Johannes Parten, der tennt auf's ges naufte.

Alte und neue Mange; benn Soregegenau fein Gefelle, Ift ein Lofmann; Schleifen und Benben ift Rotarins, Baccalaureus beiber Rechte, und bleibt er nur etwa Roch ein Jahr, fo ift er volltommen in prattifchen Schriften. Dann find noch zwen Richter dafelbft, bie beißen Moneta Und Donarius; fprechen fie ab, fo bleibt es gefprochen.

So verübt man in Rom gar manche Liften und Tuden, Die ber Papft nicht erfährt. Man muß fich Freunde vers ichaffen!

Denn burch fie vergibt manbie Canben und lofet die Boller Mus dem Banne. Berlaft euch barauf, mein werthefter Dheim! Dun es weißter König fcon lang', ich laff end nicht fallen; Enne Sache fiber ich hinaus, und bin es vermögend. Terner mag er bebenten, es find gar viele ben Affen Und ben Fachen verwande, die ihn am beffen berathen Und das hilft end gewiß, es gebe wie es auch wolle.

Reinete fprach; bas troffet mich fehr; ich bent' es euch wieber, Romm' ich bießmal gur los. Und einer empfahl sich bem anbern. Dhne Teleste ging Reinete num mit Crimbart bem Dachfe Rach bem Hofe des Königs, wo man ihm übel gesinnt war.

Commissioners (1975) in a line of the property of the following of the fo

garden de la Marie en la la persone de la Marie en la Marie de la Marie en la Marie en la Marie en la Marie en Marie en la Ma

## Reunter Gesang.

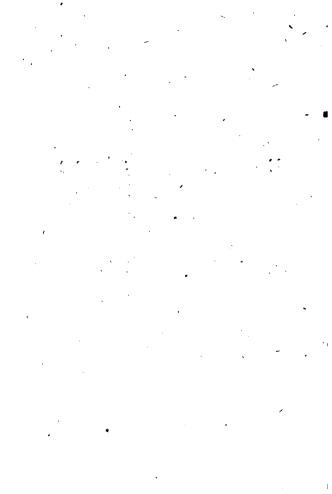

Reinete war nach hofe gelangt, er bachte bie Klagen Abzuwenden, die ihn bebrohten. Doch als er die vielen Felnde beifammen erbliche, wie alle flanden und alle Sin zu rächen begehrten und ihn am Leben zu strafen, Fiel ihm ber Muth; er zweifelte nun, boch ging er mit Kahnheit

Grade durch alle Baronen, und Grimbatt ging ibm jur Seite;

Sie gefangten jum Throne bes Konigs, ba tifpelte Grim:

Genb nicht fürchtsam, Reinete, biefimal; gebentet: bem Bibben

Birb bas Glad nicht zu Theil, ber Rubne fucht bie Gefahr auf

Und erfreut fic mit ihr; fie hilft ihm wieder entsommen. Reinete fprache ihr fagt mir die Wahrheit, ich bante zum Tobullen

For ben berblichen Troft, und tomm'ich wleber in Freiheit, Berb' ich's gedenten. Er fah nun umber, und viele Bermanbte

Fanden fich unter ber Schaar, boch wenige Gonner, ben meiften

Pflegt' er übel ju bienen; ja unter ben Ottern und Bibern. Unter Großen und Kleinen trieb er fein fcelmifches Befen. Doch entbedt, er noch Freunde genug im Saale bes Ronigs. Goethe's Berte. XL. Bb. Reinete fniete vorm Throne jur Erben und fagte bebachtia:

Gott, bem alles befannt ift, und ber in Ewigfeit machtig Bleibt, bewahr' euch mein herr und Konig, bewahre nicht minber

Meine Frau die Konigin immer, und beiben zusammen Geb' er Weisheit und gute Gebanten, damit fie besonnen Recht und Unrecht erkennen; benn viele Falschheit ift jeno Unter ben Menschen im Gange. Da scheinen viele von angen.

Bas fie nicht find. D hatte doch jeder am Borhaupt.

Wie er gebentt, und fah' es ber Konig! ba wurde fich zeigene Daßich nicht luge und baß ich euch immer zu bienen bereit bin. Iwar vertlagen die Bofen mich heftig; fie mochten mir gerne Schaben und eurer hulb mich berauben, als war'ich derfelben Unwerth. Aber ich tenne die flrenge Gerechtigteitsliebe Meines Konigs und herrn, denn ihn verleitete teiner Je bie Wege des Rechtes zu schmalern; so wird es auch bleiben.

Alles tam und drangte fich nun, ein jeglicher mußte Reinetens Rabuheit bewundern, es wauscht' ihn jeder zu horen;

Seine Berbrechen maren befannt, wie wollt' er entrinnen ?

Reinete Bhfewicht] fagte ber Ronig: für bießmal erretten

Deine lofen Worte bich nicht, fie helfen nicht langer Lagen und Trug vertleiben, nun bift bu an's Enbe getommen. Denn bu hast die Arene zu mir, ich glaube, bewiesen Am Kaninchen und an der Krähe! Das wäre genugsam-Aber du übest Berrath an allen Orten und Enden; Deine Streiche sind falsch und behende, doch werden sie nicht mehr

Lange bauern, benn voll ift bas Mag, ich fcelte nicht langer.

Reinete bachte: wie wird es mir gehn? D hatt' ich nur wieber

Meine Behausung erreicht! Wo will ich Mittel ersunen b Wie es auch geht, ich muß nun hindurch, versuchen wir alles.

Mächtiger Ronig, ebelfter Farft! fo ließ er fich boren: Meint ihr, ich habe ben Tod verdient, fo habt ihr bie Sache Nicht von ber rechten Seite betrachtet; brum bitt' ich, ihr wollet

Erft mich hören. Ich habe ja fonft euch nüglich gerathere, In der Noth bin ich bei euch geblieber, wenn etliche wichen, Die fich zwifchen und beibe nun stellen zu meinem Berberben, Und die Gelegenheit nügen, wenn ich entfernt bin. Ihr mbaet.

Ebler König, hab' ich gesprochen, die Sache dann schlichten; Werb' ich schuldig befunden, so muß ich ed freilich ertragen. Wenig habt ihr meiner gedacht, indeß ich im Lande Bieler Orten und Enden die sorglichke Wache gehalten. Weint ihr, ich ware nach Hose gerommen, wofern ich mich schuldig

Buste groß ober Meiner Bergebn ? Ich emarbe bebachtig Eure Gegenwart flehn und meine Feinbe vermeiben. Nein; mich hatten gewiß aus meiner Veste nicht sollen Aus Schäse ber Welt hierher verleiten; ba war ich Frei auf eigenem Grund und Boben. Nun bin ich mir aber Keines Liebels bewußt, und also bin ich gesommen. Eben stand ich Bache zu halten; ba brachte mein Dheim Mir die Zeitung, ich solle nach Hof. Ich hatte von neuem, Wie ich bem Bann mich entzige, gebacht, barüber mit

Bieles gesprochen, und er gelobte mir heilig, er wolle Mich von dieser Barbe befrein. Ich werde nach Rom gehn, Sagt' er, und nehme die Sache von nun an völlig auf meine Schultern, geht nur nach hofe, des Bannes werdet ihr ledig. Sehet, so hat mir Martin gerathen, er muß es versteben: Denn der vortreffliche Bifchof, herr Ohnegrund, braucht ibn beständig;

Soon funf Jahre dient er demfelben in rechtlichen Sachen. Und fo kam ich hieher und finde Rlagen auf Rlagen. Das Kaninchen, der Meugler, verleumder mich; aber es fteht nun

Reinete'hier: fo tree'er hervor mir unter bie Augen! Denn es ift freilich was Leichtes, fich über Entfernte

Wer man foll ben Gegentheit hören, bevoe man ihn richtet. Diese falschen Gesellen, bet meiner Aceue! sie haben Gutes genoffen von mir, die Arche mit bem Raninchen: Denn vorgestern am Morgen in aller, Frühe begegnet Mir das Kaninchen und grüßte mich schon; ich hatte so eben Bor mein Schlaß mich gestellt und las die Gebete bes Morgens.

Und er zeigte mir an, er gehe nach hofe; ba fagt ich': Gott begleit' ench! Er klagte barauf: wie hungrig und mabe Bin ich geworben! ba fragt' ich ihn freundlich! begebrt ihr zu effen?

-Dankbar nehm' ich es an, verfest' er. Aber ich fager: Geb' ich's doch gerne. So ging ich mit ihm und bracht' ihm behende

Rirfchen und Butter: ich pflege fein Fleifch am Mittwoch gu effen.

Und er fättigte fich mit Brob und Butter und Früchten. Aber es trat mein Sobnichen, das jongfier gum Tifche, au feben.

Do was übeig geblieben: bonn Rinder lieben bad Effen; Und der Anabe hafchte barnach. Da fahlug dus Raninchen Haftig ihn über das Maul, es bluteten Lippen und Albind. Reinhart, mein andrer, fah die Bogegnung und faste ben Acnaste

Grab an ber Rehle, fpielte fein Spiel und rächte den Bruber. Das geschah, nicht mehr und nicht minder. Ich fanmte nicht lande.

Lief und frafte die Anaben und benehre mit Mahe die beiden Auseinander. Ariegt' er was ab, so mag er es tragen, Denn er hatte noch mehr verdient; auch wären die Jungen, Sätt' ich es übel gemeint, mit ihm wohl fertig: geworden. Und so dantt er mir nun! Ich nis ihm, fagt er, ein OhraC; Chre hat er genoffen und hat ein Zeinen behaltene:

Ferner tam bie Krähe zu mir, und fingter die Guttin Hab' er verloren, sie habe sich leiben zu Kobe stooffen, Einen stemlichen Bifc mit allen Graten verfchlungen; Wo es gefcah, bas weiß er am beften, nun fagt er: ich habe Giegemorbet; er that es wohl felbft, und marbe man ernftlich Ihn verbbren, barfe' ich es thun, er fprache wohl anders. Denn fie fliegen, es reichet tein Sprung fo boch, in bie Lafte.

Will nun folder verbotenen Thaten mich femanb begachten;

Thu' er's mit reblichen, gultigen Beugen; benn alfo gebort fich's

Segen edle Manner zu rechten; ich mußt' es erwarten. Aber finden fich teine, so gibt's ein anderes Mittel. hier! ich bin zum Rampfe bereit! man sehe den Tag an Und ben Ort. Es zeige sich dann ein würdiger Gegner, Gleich mit mir von Geburt, ein jeder fahre sein Recht aus. Wer dann Chre gewinnt, dem mag sie bleiben. So hat es Immer zu Rechte gegolten, und ich verlang es nicht besser.

Alle ftanben und horten und waren über bie Worte Reinetens hochlich verwundert, die er so tropig gesprochen. Und es erschracken die belben, die Arche mit dem Raninchen, Rammten den hof, und trauten nicht weiter ein Wortchen gu forechen;

Singen und fagten untereinanber: es ware nicht rathfam Gogen ihm weiter zu rechten. Wir möchten alles versuchen Und wir famen nicht aus. Wer hat's gesehen? Wir waren Ganz allein mit dem Scheim; wer sollte zeugen? Um Ende Bleibt der Schaben und boch. Für alle seine Berbrechen Warte der Henter ihm auf und lohn' ihm wie er's verdiente !

Kampfen will er mit und? das möcht und übel befommen. Nein fürwähr, wir läffen es lieber. Denn fallm und behende, Lofe und tüdlich tennen wir ihn. Es wären ihm wahrlich Unfer fäufe zu wenig, wir müßten es theuer bezahlen.

Ifegrim aber und Braunen war übel zu Muthe; fie faben

Ungern die beiben von Hofe sich schleichen. Da sagte ber Ronig:

Sat noch femand zu Klagen, ber fomme! Laft uns vernehmen!

Geftern brohten fo viele, hier fteht ber Betlagte! wo find fie ?

Reinete fagte: fo pflegt es ju gehn; man Magt und befculbigt

Diefen und jenen; boch ftånb' er babei, man bliebe zu haufe. Diefe lofen Berrather, die Krähe mit dem Raninchen, Hatten mich gern in Schande gebracht und Schaden und Strafe.

Aber sie bitten mir's ab und ich vergebe; benn freilich, Da ich tomme, bebenten sie sich und weichen zur Seite. Wie beschämt' ich sie nicht! Ihr sehet, wie es gefährlich Ist, die losen Berleumber entfernter Diener zu bören; Sie verdrehen das Rechte und sind den Besten gehäffig. Andre dauern mich nur, an mir ist wenig gelegen.

Sore mich, fagte ber Ronig darauf: bu lofer Berrather: Sage, was treibtbich bagu, baß bu mir Lampen, ben treuen, Der mir bie Briefe gu tragen pflegte, fo fcmahlich getobtet ? Hatt' ich nicht alles vergeben, so viel bu immer perbrochen? Rangel und Stad empfingst bu von mir, so warst bu perleben.

Sautest nach Rom und über bas Meer; ich gounts bir alles, Und ich hoffte Beffrung von dir. Run feb' ich zum Anfang, Wie du Lampen gemordet; es mußte Bellyn dir zum Boten Dienen, der brachte das Haupt im Kanzel getragen, und

Deffentlich aus, er bringe mir Briefe, bie ihr zusammen Ausgehacht und geschrieben, er habe bas Beste gezathen. Und im Rangel fand sich bas Haupt, nicht mehr und ' nicht minder.

Mir zum Hohne thatet ihr bas. Bellynen behielt ich Gleich jum Pfande, fein Leben verlor er; nun geht es an beines.

Reinere fagte: Bas bot' ich? Bft Lampe tobt? unb Bellynen

Find' ich nicht mehr? Was wird nun aus mir? D, war' ich gestorben!

Ach, mit beiben geht mir ein Schab, ber größte, verforen? Denn ich faubt' ench burch fie Rleinobe, welche nicht beffer Ueber ber Erbe fich finben. Wer follte glauben, ber Wibber Warbe Lampen ermorben und euch ber Schige berauben? Hate fich einer, wo niemand Gefahr und Tade vermuthet.

Bornig borte ber Ronig nicht aus, mas Reinete faste, Banbte fic meg nach feinem Gemach und hatte nicht beutlich

Reinetens Rebe vernammen, er bacht' ibn am Leben gu ftrafen :

Und er fant bie Ronigin eben in feinem Gemade Mit Frau Radenau ftehn. Es war bie Aeffin besonbers Ronig' und Ponigin lieb. Das follte Reineten belfen. Unterrichtet war fie und Mug und wußte gu reben; Bo fle erfdien, fab jeber auf fle und ehrte fle bachlich. Diese mertte bes Tonias Berbrug und wrach mit Bebachts: Benn ibr, anabiger herr, auf meine Bitte gumeilen Sortet, gerent' es euch nie, und ihr vergabt mir bie Rububeit.

Benn ihr gurnet, ein Wort gelinder Meinung ju fagen, Cept auch biegmal geneigt mich anguhören, betrifft es Doch mein eignes Gefchlecht! Ber tann bie Geinen ver-Lauanen?

Reinete, wie er auch fen, ift mein Bermanbter, und foll ich, Bie fein Betragen mir fcheint,, aufrichtig betennen; ich bente.

Da er au Rechte uch. fiellt, von feiner Sache bas Beffe. Duste fein Bater boch auch, ben euer Rater begunfligt, Biel von lofen Maulern erbulben, und falfden Berflagern Doch beschamt' er fie ftets. Cobalb man bie Cache genauer

Unterfucte, fant es sic elar: die tadischen Reiden Suchten Berbiemfte foger als fcwere Berbrechen gu beuten.

So erhielt er fich immer in größerem Ansehn bei Sof, als Braun und Ifegrim jest; benn biefen mare gu munichen Daß fie alle Befomerben auch ju befeitigen mußten,

Die man häufig über sie bort; allein sie versteben Wenig vom Rechte, so zeigt es ihr Rath, so zeigt es ihr Leven.

Doch ber Konig verfeste barauf: wie fann es euch wundern,

Daß ich Reineren gram bin, bem Diebe, ber mir vor Aurzem Lampen getöbtet, Bellynen verführt und frecher als jemals Alles läugnet und sich als treuen und redlichen Diener Anzupreisen erfühnt, indessen alle zusammen Laute Alagen erheben und nur zu deutlich beweisen, Wie er mein sicher Geleite verletzt und wie er mit Stehlen, Rauben und Morden das Land und meine Getreuen belchäbiat.

Nein! ich bulb' es nicht langer! Dagegen fagte bie Aeffin: Freilich ift's nicht vielen gegeben in jeglichen Fallen Ring zu nathen, und wem es gestinget,

Der erwirdt fich Bertrauen; allein es suchen die Reiber Ihm bagegen heimlich zu schaben, und werden sie zahlreich, Treten sie bffentlich auf. So ist es Reineten mehrmals Schon ergangen; doch werden sie nicht die Erinnrung vertifaen.

Wie er in Fallen euch weise gerathen, wenn alle verstummten. Bist ihr noch, vor furzem geschah's. Der Mann und bie Schlange

Ramen vor euch und niemand verftund bie Sache gut folichten;

Aber Reinete fand's, ihr lobtet ihn bamais vor allen.

Und ber Konig versehte nach turgem Bebenten bagegen: Ich erinnre ber Sache mich wohl, doch hab' ich vergeffen. Bie fie zusammen hing; sie war verworren, so buntt mich. Bist ihr sie noch, so last sie mich horen, es macht mir Bergnunen.

Und fie fagte: befiehlt es mein Serr, fo foll es gefchehen.

Eben find's zwen Sahre, ba tam ein Lindwurm und flagte

Stürmisch, gnäbiger Szerr, vor euch : es woll'ihm ein Bauer Richt im Rechte sich fügen, ein Mann, ben zweymal bas Urtbeil

Richt beganfligt. Er brachte ben Bauern vor euern Gerichtshof

Und ergablte bie Sache mit vielen heftigen Borten.

Durch ein Loch im Baune ju eriechen gedachte bie Schlange,

Fing sich aber im Stride, ber vor die Deffnung gelegt war; Fester 30g die Schlinge sich zu, sie hatte das Leben Dort gelassen, da tam ihr zum Stüd ein Wandrer gegangen. Aengstlich rief sie: erbarme dich meiner und mache mich

Laß dich erbitten! Da fagte ber Mann: ich will bich eribfen, Denn mich jammert bein Elend; allein erft follft bu mir foworen.

Mir nichts Leides ju thun. Die Schlange fant fich erbbtig, Schwur ben thenersten Eid: fie wolle auf teinertei Beise Spren Befreier verlegen, und so erlobte ber Mann fie. Und fie gingen ein Beilden gufammen, ba fubite bie Schlange

Schmerzlichen hunger, fie schos auf den Mann und wollt'
.ibn erwurgen,

Ihn verzehren; mit Angst und Noth entsprang ihr ber Arme.

Das ift mein Dant? Das hab' ich verbient? fo rief er, und baft bu

Nicht geschworen ben theuersten Gib? Da fagte bie Schlange: Leiber nothiget mich ber hunger, ich tann mir nicht helfen; Roth erfennt tein Gebot, und fo besteht es ju Recht:

Da verfeste ber Mann: fo foone nur meiner fo lange, Bis wir zu Leuten kommen, die unpartenisch und richten. Und es fagte den Burm: ich will mich fo lange gebulden.

Alfo gingen sie weiter und fanden aber bem Waffer Pflüdebeutelben Raben mit seinem Sohne; man nennt ihn Quadeler. Und die Schlange berief sie zu sich und sagte: Rommt und höret! Es hörte die Sache ber Rabe bedächtig, Und er richtete gleich; den Mann zu effen. Er hoffte Selbst ein Stud zu gewinnen. Da freute die Schlange sich höchlich;

Mun ich habe gestegt! es tann mir's niemand verbenten. Nein, versette der Mann; ich habe nicht völlig verloren; Sollt ein Räuber zum Tode verdammen? und sollte nur Einer

Richten? ich fordere ferner Gebor, im Gange bes Rechtes; Last uns vor vier, vor zehn die Sache bringen und hören. Gehn wir! fagte bie Schlange. Gie gingen und es begegnet'

Ihnen ber Bolf und ber Bar, und alle traten jufammen. Alles befürchtete nun ber Mann: benn zwischen ben fünfen Bar es gefährlich zu stehn und zwischen solden Gesellen; Ihn umringten die Schlange, der Wolf, der Bar und bie Raben.

Bange war ihm genug! benn balb verglichen fich beibe Bolf und Bar, bas Urtheil in biefer Maße zu fällen: Abbten burfe bie Schlange ben Mann; ber leibige Hunger Kenne teine Gefeve, bie Noth entbinde vom Eibschwur. Gorgen und Angst bestelen den Bandrer, denn alle zus fammen

Bellten feln Leben. Da icos bie Schlange mit grimmigem Bifchen,

Sprinte Geifer auf ibn, und angfillch fprang er zur Seite. Großes Unrecht, rief er, begehft bu! Wer hat dich zum Gerren

Ueber mein Leben gemacht? Sie fprach: bu haft es ver-

Bweymal fprachen bie Michter, und zweymal haft bu verloren. Ihr versetzte ber Mann: sie rauben selber und stehlen; Ich ertenne sie nicht, wir wollen zum Könige geben. Mag er sprechen, ich füge mich brein, und wenn ich verliere,

Sab' ich noch Uebels genug, allein ich will es ertragen. Spottend fagte ber Wolf und ber Bar: bu magft es verfuchen,

Aber die Schlange gewinnt, fie wird's nicht beffer begehren.

Denn fie bachten, es murben bie fammtlichen herren bes Sofes

Sprechen wie fie, und gingen getroft und führten ben. Manbrer,

Ramen vor euch, bie Schlange, ber Bolf, ber Bar und bie Raben;

Ja felbbritt erfchien ber Wolf, er hatte zwen Rinber, Eitelbauch hieß ber eine, ber anbre Rimmerfatt, beibe Machten bem Mann am meiften zu fchaffen. Sie waren gefommen

Auch ihr Theil zu verzehren: benn fie find immer begierig; Heulten damals vor euch, mit unerträglicher Grobheit, Ihr verbotet ben Hof ben beiben plumpen Gesellen. Da berief sich ber Mann auf eure Gnaben, erzählte, Wie ihn bie Schlange zu töbten gebente, sie habe ber Wohltbat

Bollig vergeffen, fie breche ben Gib! Go fieht' er um Rettung.

Aber bie Schlange lauguete nicht: Es zwingt mich bes Gungers

Angewaltige Roth, fie fennet feine Gefene.

Enabiger herr, ba war't ihr betammert. Es ichien euch bie Sache Gar bebenklich ju feyn, und rechtlich fcwer zu entschien. Denn es ichien euch hart ben auten Mann zu verbammen.

Denn es ichien euch hart ben guten Mann zu verbammen, Der fich halfreich bewiefen; allein ihr bachtet bagegen Auch bes schmablichen hungers. Und so berieft ihr bie Rathe. Leiber war die Meinung ber meisten bem Manne gum' Rachtheil;

Denn fie munfchten die Mahlzeit und bachten der Schlange zu helfen.

Doch ihr feubetet Boten nach Reinefen: alle bie andern Sprachen gar manches und tonnten die Sache zu Rechte nicht fcheiben.

Reinete tam und horte den Bortrag, ihr legtet das Urtheil Ihm in die Hande, und wie er es fprache, fo fout' es geschehen.

Reinete fprach mit gutem Bebacht: ich finbe por

Mbthig ben Ort ju befuchen, und feh' ich bie Schlange

Bie ber Bauer fie fand, fo wird bas Urtheil fic geben. Und man band bie Schlange von neuem an felbiger Statte, In ber Mage wie fie der Bauer im Zaune gefunden.

Reinete fagte barauf; bier ift nun febes von beiben Wieber im vorigen Stand, und teines hat weber ges wonnen,

Noch verloren; jest zeigt fic bas Recht, fo fceint mir's, von felber.

Denn beliebt es bem Manne, fo mag er bie Schlange noch einmal

Aus der Schlinge befrein; wo nicht, fo läßt er fie hängen; Brei, mit Chren geht er die Straße nach seinen Geschäften. Da sie untreu geworden als sie die Wohlthat empfangen. hat ber Munn nun billig bie Bahl. Das fcheint mir bes Rechtes

Bahrer Siim; wer's beffer verfteht, ber lag es und horen.

Damats geffel euch bas Urtheil und enern Rathen gufammen ;

Reinete wurde gepriesen, der Bauer dankt' euch, und jeder Rühmte Reinetens Alugheit, ihn rahmte die Konigin selber. Bieles wurde gesprochen: im Kriege waren noch eher Isegrim und Brann zu gebrauchen, man farchte sie beibe Weit und breit, sie fanden sich gern, wo alles verzehrt wird. Eroß und start und tahn sey jeder, man toun' es nicht laugnen:

Boch im Rathe fehrte gar oft bie nothige Rlughett: Denn fie pfiegen zu fehr auf ihre Starte zu tropen. Rommt man in's Fetd und naht fich bem Werre, ba hintees gewaltig.

Muthiger tann man nichts febn als fie zu Haufe fich zeigen, Draußen liegen fie gern im Hinterhalt. Sest es benn einmal Tüchtige Schläge, fo nimmt man fie mit, fo gut als ein

Baren und Wolfe verberben bas Land; es tummert sie wenig, Weffen Baus die Flamme verzehrt, sie pflegen sich immer An den Kohlen zu wärmen, und sie erbarmen sich keines, Benn ihr Kropf sich nur falle. Wan schürft die Eperbinunter,

Raft ben Abmen bie Schallen und glaubt noch reblich

Reinete Fuchs mit feinem Gefchlecht: verfleht fich bagegen-Wohl Mohl auf Beisheit und Rath, und hat er nun etwas vers

Endbiger herr, fo ift er tein Stein. Doch wirb euch ein anbrer

Riemals beffer berdthen. Darum verzeiht ibm, ich bitte!

Da' verfeste ber Ronig : ich will es bebenten. Das

Bard gespromen wie ihr ergasit, es buste bie Schlange. Doch von Grund aus bleibt er ein Schalt, wie follt' er fich beffern?

Macht man ein Banonif mit ihm, fo bleibt man am Ende betrogen ;

Denn er brebt fich fo liftig heraus, wer ift ihm gewachfen?-Boff und Bar und Kater, Raninchen und Krabe, fie find

Nicht behende genug, er bringt fie in Schaben und Schapbe. Diefem behielt er ein Dhr, bem andern bas Ange, bas Leben Raubt' er bem britten! furmahr ich weiß nicht, wie ihr bem Bbfen

So zu Gunften fprecht und feine Sache vertheibigt. Endbiger herr, verfeute bie Aeffin : ich fann es nicht bergen; Sein Gefchlecht ift ebel und groß, ihr mogt es bedenfen.

Da erhub sich ber König heraus zu treten, es stunben Alle zusammen und warteten sein; er sah in dem Kreise Wiele von Reinetens nächsten Berwandten, sie waren ges Kommen

Ifren Better ju fonnen, fie waren fowerlich ju nennen. Goetbe's Befte. XL. Br. 11

Under fab bas große Gefcelecht, er fab auf ber anbern Seite Reinetens Feinbe: es fchien ber Sof fich ju theilen.

Da begann berRonig: fo bore mich, Reinete! Rannft bu Golden Frevelientfdulb'gen, bag bu mit Salfe Bellunens: Meinen frommen Lamve getobtet? und bas ihr Berweanen Mirfein haupt inis Rangel geftedt; als waren es Briefe? Mich ju höhnen thatet ihr bas; ich habe ben einen Schon beffraft,, es bağte. Bellon i., erwarte bas. Gleiche.

Beh mir! fagte Reinete brauf: o mar'ich gestorben! Soret mich an und wie es fich findet, fo mag esigefchehen: Bin ich foulbig, fo tobtet mich gleich, ich werbe boch nimmer Mus ber Roth und Corge mich retten, ich bleibe verloren. Denn ber Berratber Bellom, erunterfoling mir bie grofiben. Schape, tein Sterblichen hat bergleichen jemals gefehen. Ad, fie toften Lampen bas Leben! 3ch hatte fie beiben: Anvertraut, nun raubte Bellyn die toftlichen Sachen. Liefen fie fich boch wiebeverforfchen! Allein ich befürchte Niemand findet fiemehr, fie bleiben auf immer verloren.

Aber die Meffin verfette baranf: wer wollte verzweifeln? Sind fie nur über der Erbe, fo ift noch Soffnung zu schäpfen. Fruh und foate wollen wir gehn, und Laien und Pfaffen Emfig fragen; doch zeiget uns au, wie waren bie Schare?

Reinete fagto: fie waren fo toftlich, wir finden fienimmer;

Wie wird fich barüber. Ber fie befint, vermahrt fie gawiß.

Richt Frau Ermelyn qualen! Sie wird mir's niemals vers geiben.

Denn fie migrieth mir ben beiben bas thfiliche Rieinob gu geben.

Nun erfindet man Lügen auf mich und will mich verklagen; Doch ich verfechte mein Recht, erwarte bas Urtheil, und werb' ich

Losgesprocen; fo reif' ich umber burch Kanber unb Reiche. Suche die Schaue zu schaffen und follt' ich mein Leben verlieren.

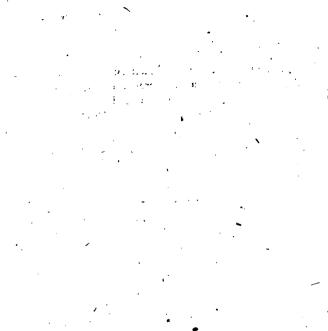

Behnter Gefang.

Denn fie bachten, es wurden die fammtlichen herren bes

Sprechen wie fie, und gingen getroft und führten ben Wanbrer,

Ramen vor euch, bie Schlange, ber Bolf, ber Bar und bie Raben :

Ja felbbritt erfchien ber Wolf, er hatte zwen Rinder, Eitelbauch hieß der eine, ber andre Rimmerfatt, beibe Machten dem Mann am meisten zu schaffen. Sie waren actommen

Auch ihr Theil zu verzehren: benn fie find immer begierig; Heulten damals vor euch, mit unerträglicher Grobheit, Ihr verbotet ben Hof ben beiben plumpen Gesellen. Da berief sich ber Mann auf eure Gnaben, erzählte, Wie ihn bie Schlange zu töbten gebente, sie habe ber Wohltbat

Bollig vergeffen, fie breche ben Gib! Go fieht' er um Rettung.

Aber bie Schlange lauguete nicht: Es zwingt mich bes bungers

Allgewaltige Roth, fie fennet feine Gefete.

Enabiger herr, ba war't ihr betummert. Es ichien euch die Sache

Gar bebentlich ju fenn, und rechtlich fcwer zu entfcheiden. Denn es fchien euch hart ben guten Mann ju verbammen, Der fich hulfreich bewlefen; allein ihr bachtet bagegen Auch bes fcmahlichen hungers. Und fo berieft ihr bie Rathe.

Leiber war die Meinung ber meisten bem Manne zum' Rachtheil;

Denn fie manfchten bie Mahlzeit und bachten ber Schlange zu belfen.

Doch ihr feubetet Boten nach Reineten: alle bie anbern Sprachen gar manches und konnten bie Sache zu Rechte nicht fceiben.

Reinefe fam und horte ben Bortrag, ihr legtet bas Urtheil Ihm in die Hande, und wie er es fprace, fo four es geschehen.

Reinete fprach mit gutem Bebacht: ich finbe vor

Mothig ben Drt gu befuchen, und feb' ich bie Schlange

Bie ber Bauer fie fand, fo wird bas Urtheil fic geben. Und man band bie Schlange von neuem an felbiger Statte, In ber Maße wie fie ber Bauer im Zaune gefunden.

Reinete fagte barauf: hier ift nun jebes von beiben Wieber im vorigen Stand, und feines hat weber ges wonnen.

Noch verloren; jest zeigt sich bas Recht, so scheint mir's,

Denn beliebt es bem Manne, fo mag er bie Schlange noch einmal

Aus der Schlinge befrein; wo nicht, so läßt er fie hängen; Frei, mit Ehren geht er die Straße nach seinen Geschäften. Da sie untreu geworden als sie die Wohlthat empfangen, hat ber Munn nun billig bie Bahl. Das fcheint mir bee Rechtes

Bahrer Sinn; wer's beffer verfteht, ber lag es uns horen.

Damais geffel enich bas Urtheil und enern Rathen aufammen ;

Reinete wurde gepriefen, ber Bauer bantt' euch, und jeber Rühmte Reinetens Alugheit, ihn rühmte die Königin selber. Bieles wurde gesprochen: im Kriege wären noch eher Iserim und Brann ju gebrauchen, man fürchte sie beibe Weit und breit, sie fänden sich gern, wo alles verzehrt wird. Groß und start und tahn sey jeber, man konn' es nicht läugnen;

Boch im Rathe fehlte gar oft bie nbibige Rlughett: Denn fie pfiegen zu febr auf ihre Starte zu troben. Rommt man in's Welb und naht fich bem Berte, ba binte es gewaltig.

Muthiger tann man nichts febn als fie zu Haufe fich zeigen, Draußen liegen fie gern im Hinterhalt. Sest es benn einmal Auchtige Schläge, fo nimmt man fie mit, fo gut als ein

Baren und Molfe verberben bas Land; es tummert fie wenig, Weffen Haus die Flamme verzehrt, sie Pflegen fich immet An den Kohlen zu warmen, und sie erdarmen sich feines, Benn ihr Kropf sich nur falle. Man schlärft die Everbinunter,

Lagt ben Abnien bie Godlen und glaubt noch reblich

Retuete Emche init feinem Gefchtecht verftebt fich bagegen: Wohl

Mohr auf Beisheit und Rath, und hat er nun etwas vers

Endbiger herr, fo ift er tein Stein. Doch wirb euch ein anbrer

Niemals beffer berathen. Darum verzeiht ihm, ich bitte!

Da versente ber Ronig : ich will es bebenten. Das Urtbeil

Bard gesprocen wie ihr ergastt, es buste bie Schlange. Doch von Grund aus bleibt er ein Schalt, wie follt' er fich beffern ?

Macht man ein Bunonif mit ihm, fo bleibt man am Enbe betrogen ;

Denn er brebt fich fo liftig heraus, wer ift ihm gewachfen? Woff und Bar und Rater, Raninchen und Rrabe, fie find

Nicht behende genug, er bringt sie in Schaben und Schapde. Diesem behielt er ein Ohr, dem andern bad Ange, das Leben Raubt' er dem dritten! fürwahr ich weiß nicht, wie ihr bem Bbsen

So zu Gunften fprecht und seine Sache vertheidigt. Endbiger herr, versehte die Aeffin: ich kann es nicht bergen; Sein Grichtecht ift ebel und groß, ihr mögt es bedenken.

Da erhub fich ber König heraus zu treten, es ftunben Alle zusammen und warteten sein; er fah in dem Kreise Wiele von Reinetens nachsten Berwandten, sie waren ges kommen

Ihren Better gu fconen, fie waren fcwertich gu nennen. Goethe's Biette. XL. Br. 11

Und er fab, bas große Gefchlecht, er fab auf ber anbern Seite Reinetens Feinde: es fchien ber Dof fich ju theilen.

Da begann ber König: fo bore mich, Reinete! Rannft bu Golden Frenet: entfchulb'gen, bag bu mit Quife Bellunens Meinen frommen Lampe getbötet? und bag ihr Berwegnen Mirfein haupt in's Rangel geftedt; als waren es Briefe? Wich ju bohnen thatet ihr bas; ich habe den einen Schon bestraft, es bagte Bellon; erwarte bas Gleiche.

Weh mir! sagte Reinete drauf: o war' ich gestorben! Sobret mich an und wie es sich-sindet, so mag es geschehen: Bin ich schuldig, so töbtet mich gleich, ich werbe doch nimmer Mus der Noth und Sorge mich retten, ich bleibe verloren. Denn der Berrather Bellon, er unterschlug mir die größene. Schäge, tein Sterblichen hat bergleichen jemals gesehen. Uch, sie tosten Lampen das Leben! Ich batte-sie beiden. Unvertraut, nun raubte Bellon die töftlichen Sachen. Ließen sie sich doch wieder erforschen! Allein ich befürchte Riemand sindet siemehr, sie bleiben auf immer verloren.

Aber die Aeffin versette darauf: wer wollte verzweifeln? Sind sie nur über der Erde, so ist noch Hoffnung zu schäpfen. Früh und späte wollen wir gehn, und Laien und Pfassen Emsig fragen; doch zeiget uns an, wie waren die Schäpe?

Reinete fagtor fie waren so tofflich, wir finden fienimmer; Ber fie befitt, verwahrt fis gewiß. Wie wird fich barkberrRicht Frau Ermelyn qualen! Sie wird mir's niemals vers geiben.

Denn fie migrieth mir ben beiben bas toftliche Rieinob am \_ geben.

Nun erfindet man Lügen auf mich und will mich verklagen; Doch ich verfechte mein Recht, erwarte das Urtheil, und werb' ich

Losgesprochen; fo reif' ich umber burch Lanber unb Reiche. Suche bie Schaffe ju fchaffen und follt' ich mein Leben vers lieren.

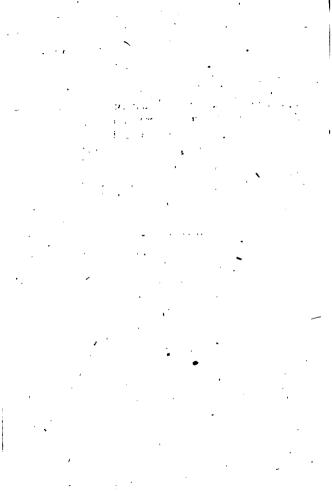

gehnter Gefang.

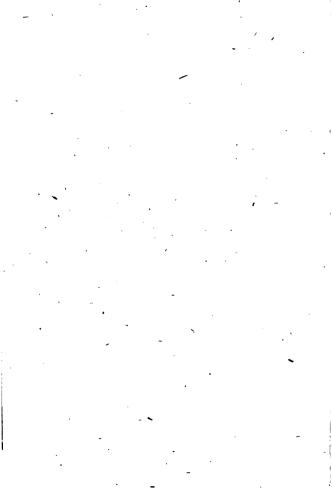

Demein Mönig! fingte davauf der Liftige Robner: Laktimig, ichrifter Härft. von meinen Freunden erzählten. Was euch alles von mir an skäligen Dingen doftimmt war. Habt ihr finglieich nicht erhalten, fo war mein Wille doch Köhlich.

Sagerannan, iverfeste ber Abnig, unbitärze bie Worte.

Sagte Reinete traurig. Das erfte toftliche Kleinob Bur rin Ring. Bog gab thn Bellynen, er four ihn bem

Uebertiefern. Es wur auf wunderbartiche Beise Diefer Ring jusammengesest und würdig im Schaue Meines Fürsten ju gtanzen, and feinem Golde gebildet. Auf ber inneren Seite, bie nach bem Finger sich tehret, Stanben Lettern gegraben und einzelcymolzen; es waren Drey Irediche Worte von ganz besonderer Deutung. Miemand ertiarte so leicht in diesen Lunden die Jüge; Wielster Abryon nur von Trier, ber tonnte sie Jüge; Wielster Abryon nur von Trier, ber tonnte sie lefen. Es ist ein Jude, gelehrt, und alle Jungen und Sprachen Kennt er, die von Poiton die Lünedurg werden gesprochen; Und aufkräuter und Steine versieht sich der Jude besonders.

Als ich ben Ring ihm gezeigt, ba fagt'er: thftliche Dinge Sind hierinnen verborgen. Die brei gegrabenen Namen Brachte Seth ber Fromme vom Paradiese hernieber, Als er bas Del ber Barmberzigkeit suchte; und wer ihn am Finger

Aragt, ber findet sich frei von allen Gefahren. Es werben Weber Donner noch Blip noch Zauberen ihn verlegen. Ferner fagte ber Weister: er habe gelesen, es tonne, Wer ben Ring am Finger bewahrt, in grimmiger Kaltu-Micht erfrieren; er lebe gewiß ein ruhiges Alter. Außen stand ein Sbelgestein, ein heller Karfuntel, Dieser leuchtete Nachts und zeigte beutlich die Sachen. Biele Kräfte hatte der Stein: er heilfe die Kranten; Wer ihn berührte, fühlte sich frei von allen Gebrechen, Aller Bedrängniß, nur sieß sich der Aod allein nicht besähingen.

Meiter entbecte ber Meister bes Steines berrliche Krafta; Gladlich reift ber Besiger burch alle Lande, ihm schabet Weber Wasser noch Feuer; gefangen ober verrathen Kann er nicht werben, und jeder Gewalt des Feindes entsacht er.

Und befieht er nüchtern ben Stein, fo wird er im Rampfe "Qundert überwinden und mehr. Die Tugend bes Steines Mimmt dem Gifte die Wirfung und allen schälichen Saften. Gben fo vertilgt fie den has, und sollte gleich Mancher Den Besivernicht lieben; er fühlt fich in Kurgem verandent.

Ber vermomte die Rrafte des Steines alle ju gablen. Den ich im Schape bes Baters gefunden und ben ich dem Ronis Nun zu fenden gedachte? Denn foldes thflichen Ringes,. Bar ich nicht werth; ich wußt' es recht wohl; er follte bem Einen.

Der von allen der Ebelste bleibt, so dacht ich, gehören: Unser Wohl beruht nur auf ihm und unser Bermögen, Und ich hoffe sein Leben vor allem Uebel zu schützen.

Ferner foute Wibber Bellyn ber Abnigin gleichfalls Ramm und Spiegel vereiven, bamit fie meiner gebächte. Diefe hatt' ich einmal gur Luft vom Schape, bes Baters Bu mir genommen, es fanb fich auf Erben fein schoneres Runftwert.

D wie oft versucht' es mein Beib und wollte fie haben!
Sie verlangte nichts weiter von allen Gatern ber Erbe,
Und wir fritten harum; fie konnte mich niemals bewegen.
Doch nun sendet' ich Spiegel und Kaum mit gutem Behachte
Meiner gnadigen Frauen ber Königin, welche mir immer Sroße Bohlthat erwies und mich vor Uebel beschirntes,
Defters hat sie für mich ein gunstiges Wortden gesprochen;
Ebel ist sie, von hoher Geburt, es ziert sie die Lugend
Und ihr altes Geschlecht bewährt sich in Borten und Berren:
Burbig-war sie des Spiegels und Kammes! die hat sie
nun leiber

Nicht mit Augen gesehn, sie bleiben auf immer verloren.

Run vom Ramme ju reben. Bu biefem hatte ber Runftler Pantherfnochen genommen, bie Refte bes eblen Gefcopfes, Bwifden Indien wohnt es und zwifchen bem Paradiefe. Auertei Farben fleren fein Fen, und fuße Gerache Breiten fich aus, wohin es fich wendet, darum auch bie Thiere

Stine Fahrte so gern auf allen Wegen verfolgen; Denn sie werden gesund von biesem Geruche, das fahlen Und bekennen sie alle. Bon solden Rnochen und Beinen War der zierliche Kamm mit vielem Fleiße gebildet, Rlar wie Sitber und weiß von unaussprechticher Reinheit, Und des Kammes Geruch ging über Netken und Zimmet, Stirdt das Thier, so fahrt der Geruch in alle Gebeine, Bleidt beständig darin und läßt sie nimmer verwesen, Alle Seuche treibt er hinweg und alle Bergiftung.

Ferner fah man die editiden Bilber ain Racten bes

Docherhaben, burchflochten mit goldenen zierlichen Ranten "Und mit toth und blauer Lafur. Im mittelften Felde War die Gestichte fünftlich geblibet, wie Paris von Troja Eines Tages am Brunnen faß, bren gottliche Frauen Bor sich fah, man nannte fie Pallas und Juno und Benus. Lange stritten sie erst, denn jegliche wollte den Apfel Gerne besigen, der ihnen bisher zusammen gehörte; Endlich verglichen sie sich es solle den goldenen Apfel Paris der schaften bestimmen, sie solle den ihn behalten.

Und bet Ingling beschaute fle wohl mit gutem Bedachte. Juno sagte ju ihm: Erhalt' ich den Apfel, ertennst du Wich für die schonfte, so wirst du der erfie vor allen an Reichthum.

Must verfehre: Bebente bich woht und gib mir beit Apfet, Umb bu wirft ber indutigste Mann; es fürchten bich alle, Withbein Imme genannt, fo Feind afs Freunde gusammen. Benudspund: Bab foll die Gewalt? was follen die Schäher Infe dein Buter nicht König Priamus? beine Gebrüder Dettor und andre, find sie nicht reich und mächtig im Lande? Ist nicht Troja grifchürt von feinem Herre? und habt ihr Richt Troja grifchürt von feinem Herre? und habt ihr Wicht und ein gericht und mir den Apfel ertheilen; Wirst du die schüftenfich preisen und mir den Apfel ertheilen; Golff du des herritchsten ertiffliches Weth, die schöher von allen, Lugendsam, este und weise, wer thante würdig sie loben? Elb-mir der Apfel, du follst des Griechsichen Konigs Gesen

Delena, mein' ich, bie Schine, ben Schap ber Schabe bes

Und er gab ihr ben Apfel und pries sie vor allen bie ischniffe.

Aber fie half ihm bagegen die schone Konigin rauben, Menetaus Gemahlin, sie ward in Troja die Seine. "Dies Gefchichte fab man ethaben im mitterpen Perse. Und es waren Schwer under mit tunfilichen Sweiften; Jeber durfte und fo verftand es die Fabel.

Soret nun wetter vom Spiegel! baran bie Stelle bes Giafes

Ein Berifft vertrut von großer'Riarheit und Gabnheit;

War es Tag ober Nacht. Und hatte jemand im Antlis Einen Fehler, wie er auch war, ein Flecken im Ange; Durft'er fich nur im Spiegel befehn, so gingen von Stund: an Alle Mängel hinweg und alle fremden Gebrechen. Ist's ein Bunder, daß mich es verdrießt, den Spiegel zu missen?

Und es war ein toftliches holg jur Faffung ber Tafel, Gethom beißt es, genommen, von feften, glangenbem Buchfe,

Reine Burmer flechen es an und wird auch, wie billig. Sobjer gehalten als Gold, nur Esenholz kommt ihm am nachsten.

Denn aus biefem verfertigt' einmal ein trefflicher Ranftler Unter Konig Kromparbes ein Pferd von feltnem Bermögen,

Eine Stunde brauchte ber Reiter und mehr nicht zu hundert Meilen. Ich fonnte die Sache für jest nicht grundlich ers

Denn es fand fich tein abnliches Ros, fo lange die Welt.

Anberthalb Fuß war rings bie gange Breite bes Rahmens Um die Lafel herum, gegiert mit tanftlichem Schnimmert, Und mit golbenen Lettern ftanb unter jeglichem Bilbe, Bie fich's gehort, die Bedeutung geschrieben. Ich will bie Geschichten

Rurglich erzählen. Die erste war von bem neibischen Pferbe: Um die Wette gebacht' es mit einem Girsche zu laufen; Aber hinterihm bijeb es zurüch, das schmerzte gewaltig; Und es eilte barauf mit einem Sirten zu reben, Sprach: du finbest bein Glud, wenn bu mir eilig gehorchest. Sepe bich auf, ich bringe bich hin, es hat sich vor Rurzem Dort ein hirsch im Walbe verborgen, ben sollst bu gewinnen; Fleisch und Sant und Geweih, du magst sie theuer vertaufen. Sege dich auf, wir wollen ihm nach! — Das will ich wohl wagen!

Sagte ber hirt und fente sich auf, sie eilten von bannen. Und sie erblicken ben hirsch in Kurzem, folgten behende Seiner Spur und jagten ihm nach. Er hatte den Borsprung Und es ward dem Pferbe zu sauer, da sagt es zum Manne: Sine was ab, ich bin müde geworden, der Ruhe bedarf ich. Rein! wahrhaftig; versente der Mann: du soust mir geborchen.

Meine Sporen soust bu empsinden, du haft mich ja selber Ru bem Ritte gebracht; und so bezwang es der Reiter. Seht, so lohnet sich der mit vielem Bhsen, der andern Schaben zu bringen sich selbst mit Vein und Uebel belaber.

Ferner zeig' ich euch an, was auf bem Spiegel gefilbet Stanb: Bie ein Efel und hund bei einem Reichen in Dienften

Beide gewefen! fo war benn ber Sund nun freilich ber Liebling,

Denn er faß beim Tifche bes herrn und af mit bemfelben Fifc und Fleifc, und ruhte wohl auch im Schoofe bes Ebnners,

Der ihm bas befie Brob zu reichen pflegte; bagegen Bebelte mit dem Schwanze ber Hund und ledte ben Herren. Bolbewyn fab das Glud des Lundes und traurig im-Herzen.

Bard der Efet und fagte bei sich; wo benkt boch der Gerrhins. Daß er dem faulen Geschöpfe so außerst freundlich begegnet? Springt das Thier nicht auf ihm hermm und leeft ihn am-

Und ich muß die Arbeit verrichten und schleppe bie Sade. Er probir: es einmal wed thu' mit funf, ja mit zehen Hunden im Iahre so viel als ich des Wonats verrichte!. Und doch wird ihm das Beste gereicht, mich speist man mit-Straße ab:

Läst auf der harten Erde mich liegen, und wa man michhintreibt.

Ober reitet, fottet man meiner. Ich fann und ich will es Länger nicht bulben, will auch bes Herren Gunft mir ers werben.

Mis er fo fprach, tam eben fein Gerr bie Strafe. ge-

Da erhub der Efel den Schwanz und bäumte sich springend Ueber den Herren, und schrie und sang und plärtte gewaltig. Lect' ihm den Bart und wollte nach Art und Weise des Hundes

An die Wange sich schmiegen, und stieß ihm einige Beulen. Nengstlich entsprang ihm der Herr und rief: o! fangt mir den Eset,

Schlagt ibn tobt! Es tamen bie Knechte, ba regnet' es Pragel,

Rach dem Stalle trieb man ibn fort; ba blieb er ein Efel.

Mancher findet fich noch von feinem Gefchlechte, der, aubern.

Ihre Wohlfahrt mißgonnt und fic nicht beffer befindet. Kommt dann aber einmal fo einer in reichlichen Juftanb; Schickt fich's grad' als aße bas Schwein mit Loffein bie-Suppe,

Nicht viel besser furwahr. Der Esel trage bio Sade, Habe Stroh zum Lager und finde Disteln zur Nahrung. Will man ihn anders behandeln, so bleibt es doch immerbeim Alten.

Wo ein Efel zur Herrschaft gelangt, kann's wenig gebeihen. Ihren Bortheil suchen sie wahl, was kümmert sie welter?

Ferner follt ihr erfahren, mein König, und last euch bie Rebe

Richt verbrießen, es fland noch aufbemRahmen bes Spiegels-Schon gebilbet und beutlich beschrieben, wie ehmals mein-Bater

Sich mit Hinzen verbandet auf Abenteuer zu ziehen,
Und wie beide heilig geschworen, in allen Gesahren
Tapfer zusammen zu halten und jede Beute zu-theilen.
Ald sie nun vorwärts zogen, bemertten sie Täger und Hunde
Nicht gar ferne vom Wege; da sagte hinze der Kater:
Guter Rath scheint theuer zu werden! Mein Alter versetzte:
Wunderlich sieht es wohl aus, doch hab ich mit herrlichem
Rathe

Meinen Sad noch gefüllt, und wir gebenten bes Cibes, Halten wader jufammen, bas bleibt vor allen bas Erfte. Hinge fagte bagegen; es gehe wie es auch wolle, Bleibt mir boch ein Mittel befannt, bas bent ich zu brauchen. Und so sprang er behend auf einen Baum, sich zu retten Bor der Lunde Gewalt, und so verließ er ben Oheim. Aengstlich stand mein Bater nun da; es kamen die Jäger. Hinge sprach: Nun, Oheim? Wie steht's? so diffnet ben

Ift er voll Rathes, fo braucht ihn boch jent, die Zeit ift ge-

Und die Icher bliesen das Horn und riesen einander. Lief mein Bater, so liesen die Hunde, sie folgten mit Bellen, Und er schwinte vor Angst und häusige Losung entsiel ihm; Leichter sand er sich da und so entging er den Feinden.

Schandlich, ihr habt es gehort, verrieth ihn ber nächste Verwandte,

Dem er sich boch am meisten vertraut. Es ging ihm an'skeben, Denn bie Hunde waren zu schnell, und hatt' er nicht eilig Einer Hohle sich wieder erinnert, so war es geschehen; Aber ba schlupft er hinein und ihn versoren die Feinde. Solcher Bursche gibt es noch viel, wie Linze sich damals Gegen den Bater bewies: wie sollt ich ihn lieben und ehren? Halb zwar hab' ich sergeben. boch bleibt nach etwas zurücke. All dieß war auf dem Spiegel geschnitten mit Bilbern und Morten.

Ferner fah man bafetoft ein eignes Stüdchen vom Bolfe, Bie er zu banten bereit ift für Gutes bas er empfängen. Unf bem Anger fand er ein Pferd, woran nur die Anochen Uebrig waren; boch hungert' ihn fehr, er nagte fie gierig And to tam ifin ein fpitiges Bein die Quer in ben Kragen; Mengfillich frent' et fich an, es war ihm über gerathen. Boten auf Boten fendet' er fort die Aerste zu rufen; Riemand vermöchte zu helfen, wiewohl er große Berohnung Agen geboten. Da melbete fich am Ende der Kranich, Wilt bem rothen Barett auf dem haupt. Ihm fiehte ber

Doctor, Belfe inte gerchwind von biefen Abenent! ich geb-

Bringt ihr ben Rhochen berans, fo viel ihr immer begehret.

Atfo glanbre bet Rranich ben Wbrten und ftette ben

Witt bein Saubt in ben Rachen bes Worfes und hotte ben Rnochen.

Wen mir: hentre bee Wott: bu thuft mir Schoen: Co

Laff es nicht wieder gefchen! far heute fen es vergeben. Bar es ein anbrer, ich natte bas nicht gebutbig getitten.

Gebt elich aufrieben, verfeste bet Granich: ihr fent nung

Gest' mit ben Lohn, to fas ihn berbient, to hab euch

Doret ben Geden, fagte ber Worf: ich habe bas tieber, Er verlangt bie Belvinung, und hat die Enabe vergeffen, Die ich ihm eben erwies. Dab' ich ihm Schnabel und Coddet, Den ich im Munde gefühlt, nicht unbeschäbigt entlassen? Sat mir ber Schater nicht Schmerzen gemacht? Ich ebnnte wabruaftig, Ift von Belohnung die Rebe. fie fefoft am erften verlangen. Alfo pflegen die Schalle mit ihren Anechten gu hanbeln.

Diefe Geschichten und mehr verzierten, funftlich ge-

Rings bie Saffung bes Spiegels, und mancher gegrabene Bierrath.

Manche golbene Schrift. So hielt bes toftlichen Kleinobs Dich nicht werth, ich bin zu gering, und fanbt' es beg:

Meiner Frauen ber Konigin zu. Ich bachte burch folches Ihr und ihrem Gemabl mich ehrerbietig zu zeigen. Meine Kinder betrübten sich fehr, die artigen Anaben, Ale, ich ben Spiegel bahin gab. Sie fprangen gewöhnlich und wielten

Bor bem Clafe, beichauten sich gern, fie faben bie Comangden Sangen vom Nicken herab und lachten den eigenen Maliden. Leiber vermuthet' ich nicht ben Tob bes ehrlichen Lampe, Da ich ihm und Bellyn auf Tren' und Clauben bie Schähe Beilig empfahl; ich hielt sie beibe für redliche Leute, Reine besseren Freunde gedacht' ich jemals zu haben. Webe sen über ben Morder gernfen! Ich will es erfahren, Wer die Schähe verhorgen, es bleibt tein Worder verhohlen. Wäste bech ein und andrer vielleicht im Treis hier zu fagen. Wo die Schähe geblieben, und wie man Lampen gethotet!

Seht, mein gnabiger König, es tommen täglich fo viele Bichtige Sachen vor euch! ihr tonnt nicht alles behalten ; Dech vielleicht gehentet ihr noch bes berriichen Dienfles,

20 M. W. Ca.

Den mein Bater bem euren an dieser Statte bewiesen. Arant lag eure Bater, fein Leben vettete meiner, Und doch sagt ihr, ich habe mach nie, es habe mein Bater Such nichts Guted erzeigt. Belleit mich weites zu hören. Sev es mit eurer Erlaubniß gesagt: Es fand sich am Hofe Eured Baters der meine bei großen Würden und Ehren Als erfahrener Arzt. Er wußte das Wassen und Ehren Alls erfahrener Arzt. Er wußte das Wasser des Kranten Arug zu besehn; er half der Katur; was immer ken Augen, Was den edelsten Giedernzehrach, gelang ihm zu heilen Jannte wohl die emetischen Kräfte, verstand auch baneden Auf die Jähne sich gut und bolte die schmerzenden spielent. Gerne glaub' ich, ihr habt es vergessen; es ware kein

Denn brey Jahre hattet ihr nur. Es logto fic bannats Euer Bater im Binter mit großen Schmerzen ju Bette, Ja man mußt' ihn heben und tragen. Da ließ er die Arrzte Brifchen hier und Rom gufammen berufen, und alle Gaben ihn auf; er foidte julent, man holte ben Alten; Diefer borte die Noth und fah die gefährliche Arantheit.

Meinen Bater jammert' es fehr, er fagta: Mein König, Endbiger Gerr, ich septe, wie gern! mein eigenes Leben, Könnt' ich euch retten, daran! doch laßt im Glase mich euer Wasser besehn. Der König vefolgte die Worte des Baters, Aber flagte dabei. es werbe je langer je schlimmer.
Auf dem Spiegel war es gebildet, wie gludlich zur Stunde Guer Bater genesen. Denn meiner sagte bedachtig:
Benn ihr Gesundheit verlangt, entschließt euch ohne Berrsfäumiß

Einek Wolfes Leberzu fpeifen, doch follte besfelbe Sieben Jahrezummenissten haben; die mit felhrwerzehren. Spance bürfe ihr mir nichtebenn ener Leben detrifft es. Auer Maffenzenger nur Blut, enchipfte freuch geforeinde!

:(In bem Arrife befand fic ber Bolf unb bort' es nicht gerne.

.SpeiButerfagte davauf: Afr habt es vernommen, hout, Gerussoff, ihr werbermie nicht zu weiner Gene fang Emerkeiten verweigern. Der Wohf verfehrt dagegen: Richt fünf Jahre bin ich geboren! was kann fle nuch nuben? Littled Geschwätz werfeste mein Bater: eb foll and nicht hindern.

Andenkeber feh' ich das gleich. Ed minfte gur Stelle Nach ber Miche der Molf, und brauchbar fand flich die Leber. Ener Bater verzohrte fie fracts. Jur felbigen Stunde War en van aller Arantheit befreit und allen Groveden. Weinem Bater bankt' er genug, es minft' ihn ein jeber Doctor heißen am hofe p man durft' es niemals vergeffen.

Alfo ging mein Bater beftändig bem Abnig zur Nechten. Ener Maten werchrt! ihm bernach, ich weiß es am beften, Ginergoldene Spange mit einem rothen Barette, Sie wor allew herren zu tragen; fohaben ihn alle Hoch in. Ehren wehatten. Es hat fich aber mit keinem Sahne leiber gekabert, und au die Augend bes Baters Wirbnicht weiter gedacht. Die allergierigken Schaffe Marken erhoben, und Nuy und Gewinn bebenft man alleine. Recht und Beisheit fiebon gunte. Es merben bie Diener

Große Herren, das muß der Arme gewöhnlich entgelten. Hat ein solcher Macht und Gewalt, so schlägt er nurblinde lings

Unter die Leute, gebentet nicht mehr woher er getommen; Somen Wertheit gebentt er and allem Spiele zu nehmen. Um die Großen finden fich viele von blefem Selichter. Keine Bitte heren fie je; wozu nicht die Gibe Gleich fich reichtich gesellt; und wenn fie die Leute bestweiten.

Szeifbest beingt itur! und bringt! zum erffen, zwenten und britten:

Soldie gierige Molfe behalten toftime Biffen. Gerne für fich, und .. war' es gu thau, mit fleinem Penlufte:

Thres. Herren Lebenzu xetten, sie krügen Bebenden. Wallte der Walf boch die Leber nicht lassen, dem Admigrzus bienen.

Und was Leber! Ich fag' es herank! Co mössan ands Hoangin

Whife has Lebemverlieren, behielte der Konigium faine; Theure Gemahlin bod ihre, so man' es meniger: Sapader Denn ein salechter Same, was kann er Gutes erzengen? Was in eurer Jugendusschah, ihr habt es vergessens. Noer ich weiß es geneu, als war' es gestern geschen. Auf dem Apiegel signh die Geschichte. so wollt! es mein? Vater; Ebelsteine gleiten bas Werf und goldene Ranken. Könnt ich ben Spiegel exfragen, ich wagte Bermögen und Leben.

Reinete, fagte der König: Die Rebe hab' ich verstanden, Sabe die Morte gehört und was du alles erzähltest. War bein Bater so groß hier am Hofe und hat er so viele. Rinbliche Thaten gethan, das mag wohl lange schon her senn. Ich erinn're mich's nicht, auch hat mir's niemand berichtet. Eure Hand bagegen die tommen mir dsters zu Ohren, Immer send ihr im Spiele, so hör' ich wenigstens sagen; Thun sie euch Unrecht damit und sind es alte Geschichten, Möcht' ich einmal was Gutes vernehmen; es findet sich selten.

Herr, versente Reinete brauf: ich barf mich hieraber Boht ertlaren vor ench, benn mich betrifftija die Sache. Gutes hab' ich euch seiber gethan! es sev euch nicht etwa Borgeworfen; behate mich Gott! ich erfonne mich schulbig Inch zu leiften so viel ich vermag. Ihr habt die Geschichte Cang gewiß nicht vergessen. Ich war mit Negrim glädlich Ennst ein Schwein zu erjagen, es schrie, wir biffen es nieber. Und ihr kamt und klagtet so sehr, und fagtet: es kame Eure Frau noch hinter euch brein, und kheilte nur semand Benige Speise mit euch, so war' euch beiben geholfen. Gebet von eurem Gewinne was ab! so sagtet ihr damals. Niegrim sagte wohl! ja! boch murmelt' er unter dem Barte. Daß man kaum es verstand. Ich aber sagte dagegen:
Luru! es ist euch gegönnt und waren's der Schweine die Wenge.

Cagt, wer fou es verthellen? Der Wolf: verfestet ibr

Ifegrim freute sich fehr; er theilte wie er gewohnt war, Dhne Schain und Schen, und gab euch eben ein Bierthell, Eurer Frauen das andre, und er fiel über die Balfte. Schlang begierig hinein, und reichte mir außer den Ohren Nur die Rafe noch hin und eine Halfte der Lunge; Auss andre behielt er für sich, ihr habt es geschen. Benig Soelmuth zeigt er uns da. Ihr wist es, mein König? Euer Theil verzehrtet ihr bald, doch mertrich, ihr hattet Nicht den Hunger gestillt, nur Ifegrim wollt es nicht sehen, Ab und taute so fort und bot euch nicht das Geringste. Aber da iraft ihr ihn auch mit euren Tapen gewaltig hinter die Ohren, verschobt ihm das Fell, mit dlutiger Glage Lief er bavon, init Beulen am Ropf und heulte vor Schmerzen.

Und ihr rieft ihm noch zu: tomm wieber, terne bich fcoment Theilft bu wieber, fo triff mir's beffer, fonft will ich bir's geigen.

Best mach' eilig dich fort und bring' und ferner zu effen! Derr! gebietet ihr bas? verfest'ich: fo will ich ihm folgen, Und ich weiß, ich hole schon was. Ihr wart es zufrieden. Ungeschickt hielt sich Ifegrim damals; er blutete, seufzte, Rlagte mit vor; doch trieb ich ihn an, wir jagten zusammen, Tingen ein Kalb! Ihr liebt euch die Speise. Und als wir es brachten

Fand fich's fett; ihr lachtet dazu, und fagtet zu meinem ` Lobe manch freundliches Wort; ich wäre, meintet ihr, trefflich Auszusenden zur Stunde der Noth, und fagtet daneden : Theile baskalb! Da fprach ich ; bie balfte geboret fopn euer!. Und die Salfte gebort ber Konigin; was fich im Leibe Vinbet, als Cera und Leber und Lunge, gehoret, wie billig... Euern Kindern; ich nehme die Täße, die lieb ich zu pagen, ... Und das Laupt behalte der Molf, die toftliche Speife.

Mis int bie Rebe wernommen, verfeutet ihr ; Cage! wee

So nach hofart theilen gelehrt? ich mocht es erfahren. Da versent ich: Wein Lehrer ift nah, benn bieser mit rathem. Ropfe, mit blutiger lane, bat mir bas Berständnis gebstnet. Ich beite, ba sertel Lheilung begreifens. Lheilus, ba sernt ich ben Sinn von solder Lheilung begreifens. Lash aber Schwein, ich fund es nicht und werde nicht. Kolen.

Schaben und Schande befief ben Polf und feine Begierbe. Seines Bleiden gibt es genug! Sie foflingen ber Guter Reigliche Fracte gufannt ben Unterfaffen binunter. Mues Wohl geritoren fie leicht, und feine Berfchonung. If ju ermanten, und webe bem Lande, das felbige nabret!

Seht! herr Konig, fo bab'ich euch oft in Ehren gehalten. Affes was ich beside und was ich nur imper geminue. Affes widen ich euch gern und eurer Königin; fen es Wenig ober auch viel, ihr nehmt das Weifte von allem. Benn ihr des Kalbes und Schweines gedentt, so mertt ihr die Rahrheit, Bobierechte Treue sich findet. Und bürste pohletwa. Ifegrim fic mit Reineten meffen? Doch leider im Anfehn Steht der Wolf als oberfter Bogt und alle bedräugt er. Euren Bortheil besorgt er nicht sehr; zum Datben und Sanzen Weiß er den seinen zu fordern. So führt er freilich mit. Braunen

Run bas Wort, und Reinetens Rebe wird wenig geachtet.

Serr' es ift mabr, man bat mich vertlagt, ich werbe nicht weichen,

Denn ich muß nun hindurch, und alfo fen es gesprochen; If hier einer ber glaubt zu beweisen; so tommer mit Zeugen, Halte sich fest an die Sache und setze gerichtlich zum Pfande Sein Vermögen, sein Ohr, seln Leben, wenn er verlore, Und ich setze das gleiche bagegen; so hat es zu Rechte Stetz gegotten, so halte man's noch, und alle die Sache, Wie man sie fur und wider gesprochen, sie werde getreutich Solcherweise geführt und gerichtet; ich barf es verlangen!

Wie es auch fen, versente ber König: am Wege bes. Rechtes

Will und tann ich nicht fcmalern, ich bab' es auch nies male gelitten,

Groß ift zwar ber Berbacht, bu habeft an Lampens Ermors bung

Theil genommen, des reditcien Boten! ich lieht ihn befanders. Und verlor ihn nicht gern, betrübte mich über die Maßen Als man fein dlutiges Haupt aus deinem Ränzel heraus 2003; Auf der Stalle büßt' es Bellyn, der base Begleiter; Und du magst die Sache nun weiter gerichtlich versechten. Bas mich felber betrifft, vergeb'ich Reineten alles, Denn er hielt fich zu mir in manchen bedentlichen Fallen. Satte weiter jemand zu klagen, wir wollen ihn hören: Stell' er unbescholtene Zeugen, und bringe die Klage Gegen Reineken ordentlich por, hier fteht er zu Rechte!

Reinete fagte: Gnabiger Serr! ich bante zum beften. Beben bort ihr und feber genießt bie Bollithat bes Rechtes. Last mich beilig betheuern, mit welchem traurigen Serzen. Ich Bellyn und Lampen entließ; mir abnete, glaub' ich, Was ben beiben follte geschen, ich liebte fie gartlich.

So ftaffirte Reinete elug Ergählung und Worte. Beberman glaubt' ihm; er hatte die Schäpe fo zierlich befcrieben,

Sich fo ernstillich betragen, er foien bie Wahrheit zu reben. Ia man fucht ihn zu troffen. Und so betrog er ben Konig Dem bie Schapegefielen; er hatte sie gerne besessen, Sagte zu Reineten: Gebt euch zufrieden, ihr reifet und sucht Weit und breit bas Berforne zu finden, bas Mogliche thut ibe:

Benn ihr meiner Salfe bebarft, fie fteht euch ju Dienften.

Dantbar, fagte Reinete brauf, ertenn' ich die Enabe; Diefe Worte richten mich auf unblagen mich hoffen. Raub und Worb zu bestrafen ist eure hochste Behorbe. Duntel bleibt mir die Sache, boch wird sich's finden; ich sehe Wit dem größten Fleige darnach, und werde bes Tages Emfig reisen und Rachts und alle Leute befragen. Sab' ich erfahren, wo fie fich finden, und tann fie nicht felber Bieber gewinnen, mar' ich ju fcmach, fo bitt' ich um Salfe,

Die gewährt ihr alsbann und sicher wird es gerathen. Bring' ich gladlich die Schähe vor euch, so find' ich am Enbe Weine Mühe belohnt und meine Treue bewähret.

Gerne bort' es ber Ronig und fiel in allem und jedem Reineten bei, der hatte die Lüge fo tanfilich geflochten. Alle die andern glaubten es auch; er durfte nun wieber Reifen und gehen wohln ihm gefiel und ohne zu fragen.

Mber Ifegrim tonnte fich langer nicht halten, und fnirfchenb

Spracher: Guabiger Herr! So glaubt ihr wieder dem Diebe, Der euch zwey: und brevfach belog. Wen foult' es nicht wundern!

Seht ihr nicht, baß ber Schalf euch betriegt und uns alle beschäbigt?

Wahrheit redet er nie und eitel Lügen ersinnt er. Aber ich laß ihn so leicht nicht davon! Ihr sollt es ersahren, Daß er ein Schelm ist und falsch. Ich weiß brep große Berbrechen,

Die er begangen; er foll nicht entgehn und follten wir fampfen.

Bwar man forbert Zeugen von uns, was wollte bas helfen? Stunden fie hier und fprachen und zeugten ben gangen Gestünden,

Ronnte bas fruchten ? Er thate nur immer nach feinem Bes

Oft find teine Beugen zu ftellen, ba follte ber Frevler Nach wie vor die Tude verüben? Ber traut fich zu reben? Jebem hangt er was an und jeber fürchtet den Schaben. Ihr und die euren empfinden es auch und alle zufammen. Seute will ich ihn halten, er foll nicht wanten noch weichen Und er foll zu Rechte mir fiehn, nun mag er fich wahren! Eilfter Gefang.

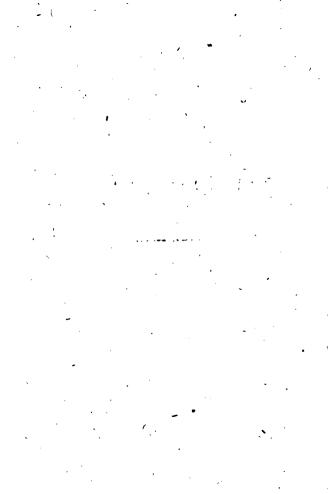

A. This term is an in the state of the state

Afegrich flagte, ber Wolf, und fpracht. Ihr werbet vers

Meinem Weibe noch mehr empfinbliche Scanbe bereitet. So bewog er fie einft in effiem Teiche fu maten. Dirid beit Moraft, und fatte verforoden, ffeifblie bes Lages Biele Bifde getbirment ; fle fabe ben Stiftbang titte in & Waffer Gingittauchen und fangeit gu laffen ? 28 bourben vie Minge Beft fitt beifen, fie tonile fetboleet liedtane ver jeftren. Watenb fant fle barauf linb fithismillein gegen bas Ente. Gegen ben Bapfen ; ba fatte bas Waffet fich thefer gefammlet, Und er bich fie ben Somanf in's Baffet hangen. Die Ralte Gegen Abend war frief und grimmig begann es au frieren, Daß fle fift nieft langer fleffiele; fo marand in eurzem The bee Schwanf lie Barbeftoteli, fie tonnt'ein flicht regen, Glanote, bie Bifthe wareir fo fander, es wire gelungen. Reinete meife'es, bet fdianbliche Dieb, und was er gettleben, Darf ich mitte fagen, et tann und avermannte fie leiber: Bon ber Stelle foll er mir nicht! Es toftet bet Aveuel Ginen von beiben, wie thr und feht, noch heute bas Leben. Denn er famaget fic hicht butch ; ich fine ffin felber betroffen 19175 ...

diner's

Ueber ber That, mich fuhrte ber Jufall am Sügel ben Beg ber.

Laut um Salfe bort' ich fie foreien, bie arme Betrogne, Best im Gife ftanb fie gefangen und tonnt' ihm nicht wehren, Umb ich dam und mußte mit eignen Augen bachappe

Sehen! Ein Bugber, fürmahr, bag mir bas herz nicht

Reinetal rief iche mas thust das Ex horte, mich kompren

Seine Straße. Da ging ich hinzu mit traurigem Herzen, Muste waten und frieren im kalten Waser und kounte. Nur mit Maße das Eis zervrechen, mein Weib zu erlosen, Mayes gipg nicht gehetlich von Statten! Sie zewrte gemaldig Umpes gipg nicht gehetlich von Statten! Sie zewrte gemaldig Umpes dies jehrein Wiertelbes Schmanzes im Eise gefangen. Immorph Nagte fie lauf zund niet, das übrten die Bauern, Kaman, der von und hauferen und ihrte nie Bauern, Kinde weien sie Scher, den Dampt mit Niter, und Nerten. Withen Renien kamen die Weiber und larmten gewaltig w. Enngt fie! Schlagt nur und merft! fo. vielen fie. gegen einander.

Angli mie damals empfang ind pried nie, hakgleiche befeunet Giegemund auch, wir petitesen faum mit Mülle bes Lebens. Liefme, es reuchte das Lan. Da fam ein Buse gelaufen. Lin martnerter Gefelle mit einer Pite bewoffagt. ... Leicht gu Fuße, flach er nach uns und drangt uns gewollig. Wäre die Nacht nicht gekommen, wir hätten das Leben gestaffen.

: Unbie Beiser riefen noch unner, die hexen, wir. hatten. Ihre Schafe gefreffen. Sie hatten uns gerne getroffen,

Shimpf=

Schimpften und fcmahten hinter uns brein. Wir manbe ten uns aber

Bon bem Lanbe wieber jum Baffer und folupften behenbe 3mifchen bie Biufen; ba trauten bie Bauern nicht welter ju folgen,

Denn es war buntel geworben, fie machten fic wieber nach Saufe.

Anapp entfamen wir fo. Ihr fehet, gnabiger Konig, Ueberwaltigung, Morb und Berrath, von folden Bers brechen

Ift bie Rebe, die werbet ihr ftreng, mein Ronig, beftrafen.

Als ber Konig bie Alage vernommen, verfest' er: es werbe

Rechtlich hieraber ertannt, boch last und Reinefen horen. Reinete fprach: verhielt' es fich alfo, warbe die Sache Benig Ehre mir bringen, und Gott bewahre mich gnabig Das man es fandewie er erzählt! Doch wist ich nicht läuguen, Das ich sie Fische fangen gelehrt und auch ihr die beste Struße zu Wasser zu kommen, und sie zu dem Eriche aewiesen.

Aber sie lief so gierig barnach, sobalb sie nur Kische Rennen gehört, und Weg und Maß und Lehre vergaß sie. Blied sie fest im Eise befroren, so hatte sie freilich Wiel zu lange gesessen; benn hatte sie zeitig gezogen, Lätte sie Kische genug zum thilichen Mahle gefangen. Allzugroße Begierbe wird immer schällich, Gewöhnt sich Ungenügsam bas Lerz, so muß es vieles vermissen. Ber ben Geist ber Gierigseit hat, er lebt nur in Gorgen, Goethe's Weite, XL. Bb.

Miemand fattiget ihn. Frau Gieremund hat es erfahren' Da fie im Gife, befror. Sie dantt uun meiner Bemühung Schiecht. Das hab' ich bavon, daß ich ihr redlich geholfen!

ir Benn ich fcob und wollte mit allen Relften fie heben, Doch fie war mir au fdwer, und über biefer Bemubung

d. Eraf mich Gfagrim an, ber lange bem Ufer baber ging, Stand babroben und rief und fluchte grimmig herunter.

In farmahr ich erfdrad ben fcbnen Gegen ju boren.

Mind unbigwen unb breumal warf er bie grafflichften Sikche Ueber mich ber unb fchrie von wilbem Borne getrieben.

.: And in bacters be made bid bases und wartefraigt

& Boffer thufen als fanten. Ich hatt' es iben getroffen, Denn er hatte mich bamals gerriffen. Und wenn es begegnet in Dagigway. Dunde fich beißen um Ginen Anochen, ba muß

: Sinerverlieren. So fchien mir auch ba bat Befte gerathen.
.... Seinem Born zu entweichen und feinem verwormen Be.... matte.

ு **கி**ள்ளார். war er und bleibt es, wie kann er's längwen ? Befraget

Seine Frau; was hab' ich mit ihm dem Lagner 34 fcaffen ? Denn fobald er fein Welb im Eife befroren bemerkte, Rlucht' und schalt er gewaltig und kam und half ihr

entfommen. Machten die Bauern fich hinter fie her, so war es zum Besten :

Denn fo tam ihr Blut in Bewegung, fie froren nicht langer. Was ift weiter zu fagen ? Es ift ein folechtes Benehmen,

Fragt fie felben bafteht fie, und hatt' er bie Babrbeit aefecomen. Burbe fie feiber au Bagen nicht fehlen. Inbeffen erbitt' ich Gine Mochen mir Mrift mit meinen Avenuben au wordett. 125 Machide Muswopita dem Molfi muti feinen Moge gestähret. The second of the control of the con Mile murc Schallbeit, i win wiffen es mabl. und Litaen und ... Erngen. . 11 Minures, Zaufdung und Aropi i Meraucen verlanalisten. gen all generalen gen Beberg su Maubi pimind ufichen; am. Enbo bafatabigte ... Emmen. cae= Der in Die bei bei beiter bei ber beiter bei teifen fangering omginn Montaire Got habt fahlt in migne gemen in eine The rest ment bound out the funder. 25 Denmigmen Gimer bingen Sammy ihr: hattet in einem, . Abelf ich warum Leuchige fore und tenr't bemieber gefalten 5 Wenn vermochtet ihr nicht richt felben mieber guibeben must wie inen i den graftliche Gritten gat total biede beite dette et Brunnen, noBenged: : wenn benade remote beneim In Shrickagtet to townst and a minute of the control of the property of the control of the . Diebe :Bewanterin, mechhi ich gonnt euch jeglichen: Bontbeil; Steigt in ben Gimer ba broben, fo fahrt ihr hernieber and effet . . . . 11 ... Hieran Sthrevench fatt. Ich war zum Aingtad gefonenen-Deun ich gianoties, ihr fowart noch dazu: ihr battet fo at. . comiete

Fifche verzehrte es fomerg' euch ber Leib. Ich fieß mich bethöben,

Dumm wie ich war, und flieg in ben Eimer; ba ging er bernieber.

Und ber andre wieder berauf, ihr famt mir entgegen. Bunberlich folen mir's an febn, ich frante voller Erftanten . Sagt, wie gebet bas ju ? Ihr aber fagtet bamiber: Muf nat ab, fo gebt's in bet Welt, fo gebt es uns beiben. Ift es boch atfo ber Lauf. Erniebrigt werben bie einen Und die andern erbobt, nach eines jeglichen Tugend. Mus bem Eimer forangt ihr und lieft und eiltet von bannen. Aber ich faß im Brunnen betummert und muste ben Tag lang harren, und Schlage. genug' am felbegen Abend erbulben, Ch ich enteam. Es traten jum Brunnen einige Bauern, Sie bemerkten mich ba. Bon grimmigem Langer geptinigt Sas ich in Traner und Angst, erbarmlich war mir zu Muthe. Unter einander fprachen bie Bauern : ba fieb nur im Eimer Sist ba unten ber Reind, ber unfre Schafe verminbert. Sol' ibn berauf, verfente ber eine, ich balte mich fertig 'Und empfang' ibn am Rand', er foll was bie Laminer bezahlen!

Bie er mich aber empfing bas wur ein Jammer! Co ficien Schlag' auf Schläge mir über ben Pelz, ich hatte mein Leben Reinen traurigern Tag, und faum entrann ich bein Tolle.

Reinete fagte barauf: bebentt genauer bie Folgen, Und ihr findet gewiß, wie heilfam die Schläge: gewofen. Ich for meine Perfon mag lieber bergleichen entwhren. Und wie die Sache fland, so mußte wohl eines von beiben Sich mit ben Schligen belaben, wir konuten zugleich nicht :entgeben.

Wenn ihr's euch mertt, fo nust es euch wahl, und ranftig

Reinem fo leicht in abnlichen Fallen. Die Welt ist voll Schalfheit.

Ja, versente ber Bolf, was braucht es weiter Beweife! Riemand verlente mich mehr, als dieser bose Berrather. Eines erzählt' ich noch nicht, wie er in Sachsen mich einmal Unter bas Affengeschecht zu Schand' und Schaben geführet. Er beredete mich in eine Soblie zu triechen, Und er wußte voraus es wurde mir Uebels begegnen, Bat' ich nicht eilla entflohn, ich war um Angen und

Dort gekommen. Er fagte vorher mit gleißenden Worten : .
Seine Frau Muhme find ich bafelbst, er meinte die Aeffin : Doch es verdroß ihn, daß ich entfam. Er fchiete mich tücisch In das abschenliche Nest, ich bacht' es wäre die Holle.

Dhren

Reinete fagte barauf wor allen herren bes hofes: Ifegrim rebet verwirrt, er scheint nicht völlig bei Sinnen. Bon der Arffin will er erzählen, so sag' er es beutlich. Drietebald Jahr sind's her als nach bem kanbe zu Sachsen Er mit großem Praffen gezogen, wohin ich ihm folgte. Das ist wahr, bas übrige lägt er. Es waren nicht Affen, Meersagen waren's, von welchen er rebet z und nimmers mehr werd' ich

Diefe für meine Muhmen extennen. Martin ber Affe. :

Alumbitedu Denomium (Pati information de Centralia) information de Centralia de Cen

Ind versteht And unter Recht. Doch was von jenen Geschöffen.

Afegrimflagt, gefollte mir jum hohn, ich habe mit ihnen Vichte zu thun und nie find's meine Bermandten gewesen; Deine fie gleicheit bem Genfichen Leufet. "Und bas ich bie

Daniene Winfinte'gelfeißeli, bad'that to nift gutein Bebächter :: Nichts verlob ich debei, bad will ich gerne gestehen: Gut gastirte sie micht fonst blitte ste mohen erstieren.

Einer fo fatrigesthen, daß er zustrieben gewesen? Und ich sagte zu ihm: In dieser Höhle besindet Speise schwafte sich genug: ich zweistensaft Wro Bewohner Thowaryerneiniv und, was sie haben, wir vonnerr gelugen. Isegrim aben verkrier dardust: ich voerder meter Welten; : Under dem Bausubrier warren; ihr sied mallein geschwert:: Neua Bekanner zu mannen, und drein und Affeit gereicht:

Abustuntes gu wiffen!! Go bachteiber Schate duff uichte ....
Gefahr erft

Aspitenten was fin ergere ich inder isten mich.

Ich ben langen und-frummen Gang, er wollte nicht enben, Aber mas ich bann fand - ben Schreden wollt ich um pictes ...

Rothes Gold nicht zwenmal in meinem Leben erfahren! Betth ein Reft voll ballicher Thiere, großer und fiemwet -Und bie Mutter babei, ich bacht' es mare ber Teufel. Beit und groß ihr Dant mit langen bastiden Babnen. - Lange Ragel an Sanben und Ruben und binten ein langer ... Samans an den Racten aefest : fo was Abideniiches bab' ich Nicht im Leben gefehn! Die sowaczen leibigen Rinder ... Baren feltfam gebilbet wie lauter junge Gefbenfter. Graulich fab fie mich an. Ich bachte, war' ich von bannen! Großer mar fie als Megrim felbft, und einige Rinber ... Raft von gleicher Statur. Im fauten Beue gebettet Rand ich bie garffige Brut, und über und über beschlabbert Bis an die Dhren mit Roth, es fant in ihrem Reviere Merger als houifmes Bech. Die reine Wahrheit zu fagen: Wenig geffet es mir ba, benn ihrer waren fo viele, Und ich ftand nur allein. Gie gogen grauliche Fragen. Da befann ich mich benn und einen Ausweg verfuct' ich. Grafte fie foon'- ich meint' es nicht fo - und wußte ... fo freundlich

Und befannt mich zu fiellen. Arau Mubme! faat' ich zur Aften,

Better bies ich bie Rinder und ließ es an Worten nicht fehlen. Spart euch ber gnabige Gott auf lange gludliche Beiten! Sind das sure Rinder? Farwahr! ich follte nicht fragen; Wie behagen fie mip! Silf Simmel! wie fie fo luftig,



Wie se fo foon find! Man nahme fie alle fur Sohne des Konigs.

Seph mir vielmal gelobt, daß ihr mit würdigen Sproffen. Mehret unser Geschlecht, ich frene mich über die Maßen. Elüstlich find' ich mich nun von solchen Dehmen zu wissen; Denn zu Zeiten der Noth bedarf man seiner Berwandten.

Ale ich ihr fo viel Ehre geboten, wiewohl ich es anders Meinte, bezeigte fie mir von ihrer Seite beggleichen, Sieß mich Dheim, und that fo befannt, fo wenig die Rarrin Auch zu meinem Geschlechte gehört. Doch tonnte für dießmal Gar nicht schaben sie Muhme zu heißen. Ich schwigte das awischen

Ueber und über vor Angst; allein fie rebete freundlich: Reinete, werther Bermanbter, ich heiß' cuch schoftens willtommen!

Seph ihr auch wohl? Ich bin euch mein ganges Leben verbunden

Daß ihr zu mir gekommen. Ihr lehret kluge Gebanken Meine Kinder fortan, daß sie zu Ehren gelangen. Also hort' ich sie reben, das hatt' ich mit wenigen Worten, Daß ich sie Muhme genannt und daß ich die Wahrheit geschonet.

Reichlich verdient. Doch mar'ich fo gern im Freien gewesen. Aber sie ließ mich nicht fort und sprach: ibr barfet, mein. Obeim,

Unbewirthet nicht weg! Berweilet, laßt euch bebienen. Und fie brachte mir Speise genug; ich wüßte fie wahrlich Lettnicht allezu nennen; verwundert war ich zum höchsten, ---

Wie fie ju allem getommen. Won Tifchen, Reben und anderm

Guten Wildpret, ich fpeif te bavon, es schmedte mir herrlich. Als ich zur Gnüge gegeffen, belub sie mich über bas alles, Bracht' ein Stud vom Lirsche getragen, ich sollt' es nach Dause

Bu ben Meinigen bringen, und ich einpfahl mich zum besten. Reinete, sagte sie noch, besucht mich ofters. Ich hatte Was sie wollte versprochen, ich machte daß ich heraustam. Lieblich war es nicht da für Augen und Nase, ich hatte Mir den Tob beinahe geholt; ich suche zu fliehen. Lief behende den Gang bis zu der Deffnung am Baume. Isegrim lag und stöhnte daselbst; ich sagte: wie geht's euch, Dheim? Er sprach: nicht wohl! ich muß vor Qunger versberb.

Ich erbarmte mich feiner und gab ihm ben thfilichen Braten Den ich mit mir gebracht. Er af mit großer Begierbe, Bielen Dant erzeigt er mir ba; nun hat er's vergessen! Als er nun fertig geworben, begann er: last mich erfahren, Wer die Schle bewohnt? Wie habt ihr's brinne gefunden? Gnt ober schlecht? Ich fagt' ihm darauf die lauterste Wahrheit.

Unterrichtet' ihn wohl. Das Reft fen bofe, bagegen Finde fich brinn viel tofiliche Speife. Sobald er begehre Seinen Theil zu erhalten, fo mbg' er tectlich hinein gehn, Nur vor allem fich huten die grade Wahrheit zu fagen. Soll es euch nach Bunfchen ergehn, so fpart mir die Wahrheit!

Wiederholt' ich ihm noch: benn führt fie jemand beständig

Unflug im Munt, ber leibet Berfolgung, wohin er fich wendet;

Ueberun steht er zurün, die andern werden geladen. Alfo hieß ich ihn gehn; ich lehrt' ihn: was er auch fände; Sont er reden, was seglichet gerne zu hören begehret; Und man werd' ihn freundlich empfangen. Das waren die Wörte.

Enablger Konig und hetr; nach meinem beften Ewiffen. Aber bas Segentheil that er bernach, und briegt' er barüben Etwas ab. fo hab' er es auch; er foute mir folgen. Grau find feine Botteln fürwahr, doch fucht man die Weispelt Nur vergebens bahinter. Es achten folche Gefellen Weber Richgheit moch feine Gebanten; es bleibet dem groben Thlyischen Bolle der Werth von aller Weisheit verborgen. Treulich schaffe ich ihm ein, die Wahrheit dießmal zu

Weiß ta boch fetoft, was fich ziemet verfest er tropig

Und fo trabt' er bie Soble binein; ba hat er's getroffen.

Hinten fas bas abscheuliche Weib, er glaubte ben Tenfel. Bor sich ju sehn! die Kinder dazu! da rief er betroffen: Hale! Bas für abscheuliche Thiere! Sind diese Seschhofe Eure Kinder? Sie soeinen fürwahr ein Honnessindel. Geht, ertründt sie, das wäre das Beste, damit sich die Brutnicht.

Ueber die Erbe verbreite! Wenn es die Merinigen waren, Ich erbroffelte ste. Man finge wahrlich mit ihnen Junge Cenfel, man brauchte fie nur in einem Morajie Ja; Wederaffen folleen fie Getgen, die pagto ber Rune?

2 Billig e verfette bio Weither und ffprach mit goonigen --

Welcher Tenfer uns ben Boten ? Wer hat ein gerufen : Hier uns grob zu begehnen? Und meine Kinder! Was biet ihr.

Schenderhaftlich, mit ihnen zu thun? Soeben verfäßeinen Reinentfluche Mann, ber mußles verftelen gienen Reine Kinder, betheuert'er hoch, er finde fie fammtlich Schon und fittig, von gater Munier; er mochte mit Freuden Sie für feine Verwandern ertennen. Das hat er und alles hier and blefem Plug vor einer Stinde verfichert. Wennsteich wie ihn, gefallen, fo hat euch wahrhaftig Niemudflich wie ihn, gefallen, fo hat euch wahrhaftig

Und av forbette gleich von ihr zu effen und fagte ti-Soliberbei, fonftheif ich euch fuchen! wies wollen die Reden Weiter helfen Bermachte fich dran und wollte gewaltem Birten Bottath betuften; das war ihm übel gerathen! Denn sie warf fich aber ihn ber, zerbiß und zertrapt' ihm Wissen Adgeln das Vellund flaut' und zert! ihn gewaltigis. Ihre Kinder thaten das Gleiche, sie bissen und trammeen. Gräulich auf ihn; da heurt' er und schrie mit blutigen.

Wehrte fich nicht undlief mit haftigen Schritten zur Deffnung. Uewebereiffeld faß it in dem tommen, gettragt und bie Beben hingen herum, ein Dellemar gespalten und blutig die Nase,





Manche Munde ineipten fie ihm und hatten bas fell ihm Garftig gufammen gerudt. Ich fragt'ihn wie er heraustrat; habt ihr die Wahrheit gefagt? Er aber fagte dagegen: Wie ich's gefunden, so hab'ich gesprochen. Die leibige here hat mich übel geschahet, ich wollte sie ware hier außen, Theuer bezahlte sie mir's! Was bantt euch, Reinese? habt ihr

Temald folde Kinder gefehn? fo garftig, fo bofe? Daich's ihr fagte, da war es gefchehn, da fand ich nicht weiter Gnade vor ihr und habe mich übel im Loche befunden.

Sepb ihr verradt? verfest' ich ihm brauf: ich hab'

Weislich geheißen. Ich gruß euch jum schönken (so fostet ihr fagen)

Liebe Muhme, wie geht es mit euch 1 Wie geht es ben lieben Artigen Rindern? Ich freue mich fehr die großen und kleinen Neffen wieber zu fehn. Doch Ifegrim fagte bagegen: Muhme das Bielb zu begrüßen? und Neffen die hiffiden Linder?

Nehm' sie ber Teufel zu sich! Mir grant von folder Bermandtschaft.

Pfup! ein gang abideulices Pact! ich feb' fie nicht wieber. Darum warb er fo übel bezahlt. Run richtet, Derr Ronig! Sagt er mit Recht ich hab'ibn verrathen? Er mag es gesteben, Lat die Sache fich nicht, wie ich erzähle, begeben?

Ifegrim fprach entschlossen begagen: Wir machen wahrhaftig.

Diefen Streit mit Worten nicht ans. Was follen wir feifen?

. Recht bleibt Recht, und wer es auch bat, es zeigt fich am Enbe.

Arobig, Reinote, tretet ihr auf, fo mögt ihr es haben! Rampfen wollen wir gegen einander, da wird es fich finden. Bieles wist ihr zu fagen, wie vor der Affen Behansung Ich so großen hunger gelitten, und wie ihr mich damals Ereulich genährt. Ich wüßte nicht wie! Es war nur ein Anochen.

Den ihr brachtet, bas Fleisch vermuthlich fbeiftet ihr felber. 1. Boibe ftebriet Wottet ihr mein und rebet verwegen Meiner Chre ju nab. Ihr habt mit icanblicen Lagen Min verbächtig gemacht, als hatt' ich bofe Berfchworung . Gegen beit Ranig im Sinn gebabt und batte fein Leben : Min der ramben new unfche: ibr aber prabitet bagegen Ihm von Gabinen mas vor ; er mochte fdwerlich fie finden! `: Schmablich behandeltet ihr mein Weib und folltes mir busen. Diefer Sachen tiag' ich euch an! ich bente gu tampfen Ueber Altes und Meues und wieberbol' es : ein Dorber. . Gin Bernather fend ihr, jein Dieb; und Leben um Leben ... Bollen wir femufen, es enbigenun bas Reifen und Scheften. 16 Einen Danbidub biet' ich euch an, so wie ihn zu Remte Beber Forbernbe reicht; ihr mbat ihn gum Pfanbe behalten, Und wir finden und balb. Der Ronig bat es vernommen, .. Mile bie Gerren haben's gehort! ich hoffe fie werben Beugen , fepu bes rechtlichen Rampfe. - Ihr follt nicht entweichen

Die bie Cache fich enblich mitfeeibet, bann wollen wir feben.

| nelleinelle. Bachta weigelich a "Bad gehtenn Weineberne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leben!                                       |
| di Grafic fi e with aber bin tiein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.                                           |
| Etwa mißlimgen, fahatten n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | air alle die listigen Streiche               |
| i Manige-gelfolfenen: Dochusvan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ten :wir'd::46:- Dema buitnn                 |
| the state of the s | an <b>ichlen bekonte</b>                     |
| affin: igeting:Mertheitzerumior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tuen-jaufahen sinuverbuiften                 |
| Bright Albert Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oraniamini i i i                             |
| micht benaber nicht thillen gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eerben, fo: fall ar eatillide                |
| Seinen Billen nicht haben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                            |
| Reinete fagen zum: Weife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | derauf: Ahrendyt minudd)                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | felber                                       |
| meding Bandsberg Megring Lee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| Diezihraufimichias bringen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gebenfet pifinkt alles geloedt.              |
| Mout ibu fammen ? de iwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
| The state of the s |                                              |
| Lange woon fot to ich mir bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • • •                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Smadaen                                      |
| The State of the State of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~ ~ .                                        |
| ares Se empfing ber König bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| .1138afeitch: Er fagteibarauf :-il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or fallt missellängssandelbellen.            |
| 9. Das ihr morgen gum. Kamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fo minte febite suberm : kui be              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pontenen                                     |
| · Gind ich verworren, wer ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                            |
| Issorians Burgen wurden fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trick Start Range to Chiles                  |
| Medaline springen announce in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | heren i gen mangantum ter<br>heren mangantum |
| Brann und Linge ; für Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gleichfalls                                  |
| LISTOR OF THE WALL OF THE PARTY OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 即為學也就被通信為。:但此類(包含物質性學以下)。                    |

Reinete, fagte Trau Rudenau brauf: nun bleibet

Rlug von Sinnen ! Es lehrte mein Mann, ber jeno nach Ram, ift,

Euer Dheim, mich einst ein Gebet; es hatte baffelbe Abt von Schludauf gefent und gab es meinem Gemahle, Dem er fich ganftig, erwies, auf einem Zettel gefchrieben. Diefes Gebet, so sagte ber Abt, ist heilfam ben Männern. Die in's Gefecht fich begeben; man mus es nücktern-bes Morgens

Ueberlefen. fo bleide man bes Tags von Roth unb Gefahren "Bhaig befreit, vor m. Tobe geschäut, vor Schmerzen und Wunden.

Arbstet. euch Reffe bamit, ich will es morgen bei Zeiten Ueber euch lesen, so geht ihr getrost und ohne Besorgnis. Liebe Muhme, vensente ber Tuchs: Ich bande von herzen, Ich gebent ed euch wieber. Doch muß mir immer am meisten

Meiner Sage Berechtigfeit helfen, und meine Gewandtheit.

Reinetens Greunde blieben beifammen ble Nacht burch und icheuchten

Seine Crillen burch muntre Gespräche. Frau Rückenau .... Aber

Bar-vonaken besorgt und geschäftig. sie ließ ihn behende Bwissen Kopf und Sowanz, und Brust und Bauche bescheren

. And mit Wett und Dafe beftreichen; es zeigte fich ober Reinete fett und rund und wohl ju Tufe. Daneben

## "Reineie bachta beinfich : Das feebtrum Bern baen anb Seken! in Großife : trid aber bin ffeine und fonet' edimir biefima! Etwa miflimgen, fa hatten mir alle bie liftigen Streiche Benige gelfplienen Doche warten wir's ab. Deme guenn an ichibabante : 19 a Wine icheime Martheil geruntlor ner fanfciner bienwerberten or**Alanda i** ... 11 Cift ben Cher nicht taffer nemerben, fo:fall ar amiEine Seinen Willenenicht haben, es tofte mas es auch wolle. Peinete fagen gren: Wolfe berauf zo Morambyt minucht the state of the s unGivellentiberif Megring funnyandenflofferverheits iDiezibraufinichies bringenigemisteifüt alleigeisech. Bolt, ihr timmen ? id: wae' ed, mit reston and morre I to the second of the second a Laure win fibit ich antir: bas i beer ifb mein ihunbichub and the second of the second o it di Se empfing ben Ronig-bie Pfanben, es reimterlife febbe .ii. Bakelich: Er fagte barunfa ihr follt:mim Basgurbeftellen, 9. Das ihr morgen gum Rampfe nichtifebitiginbennichtibe . Postenen . Mind ich verworren, wer mag bie Reben alla vertiebeti ? Ifogrime Bungen wurden fogleich ber Anter,

gleichfalls Better: Monere: Sohn von Martonaffo,: mis Combart.

-Brann-und Singe ; for Reineten faber werdarptem Ech

Reinete, fagte Erau Rudenau brauf: nun bleibet gelagen,

Rlug von Sinnen! Es lehrte mein Mann, ber jeno nach Ram ift,

Euer Dheim, mich, einst ein Gebet; es hatte baffelbe Abt von Schludauf gefent und gab es meinew-Gemahle, Dem er fich ganftig erwies, auf einem Zettel geschrieben. Dieses Gebet, so sagte ber Abt, ist beilfam ben Mannern ... Die in's Gefecht und begeben; man muß es nüchtern-bes Morgens

Ueberlefen. fo bleibe.man bes Tags von Roth und Gefahren "Bollig befreit, vor'm Tobe geschützt, vor Schmerzen und Wunden.

Arbstet. euch Reffe bamit, ich will es morgen bei Zeiten Ueber euch lefen, fo geht ihr getroft und ohne Beforgnis. Liebe Muhme, venfente der Tuchs: Ich bante von herzen, Ich gebent' es euch wieder. Doch muß mir immer am meisten

Meiner Sache Berechtigfeit helfen, und meine Gewandtheit.

Reinetens Freunde blieben beifammen ble Nacht burch und fceuchten

. Soine Stillen burch muntre Gespräche. Frau Rückenau .... aber

Bar von allen beforgt und geschäftig, sie ließ ihn behende Bwischen Kopf und Sowanz, und Brust und Bauche bescheren

.....And mit Bett und Defe bestreichen; es zeigte fich ober Reinete fett und rund und wohl zu Tufe. Daneben Sprach fie: horet mich an, bebentet was ihr zu thun habt, Soret ben Rath verständiger Freunde, bas hilft euch am beften.

Arintet nur brav und haltet bas Waffer, und fommt ihr bes Morgens

In den Kreis, fo macht es gescheidt, beneinet den rauben Webel aber und aber und fucht den Gegner zu treffen; Konnt ihr die Augen ihm falben, so ift's am besten gerathen, SeinGesicht verdunkelt sich gleich. Es kömmt ench zuStatten Und ihn hindert es sehr. Auch mußt ihr anfangs ench furchtsam

Stellen, und gegen ben Wind mit factigen Sagen entweichen.

Wenn er euch folget, erregt nur ben Staub, auf baf ihr bie Augen

Ihm mit Unrath und Sande verfchließt. Dann fpringet zur Saie

Past auf jebe Bewegung, und wenn er die Augen sich auswischt:

Rehmt bes Bortheils gewahr und falbt ihm auf's neue bie Augen

Mit bem anenben Baffer, bamit er vollig verblinde, Richt mehr wiffe wo aus noch ein, und ber eig euch verbleibe. Lieber Neffe, schlaft nur ein wenig, wir wollen euch weden, Wenn es Zeit ift. Doch will ich sogleich die heiligen Borte Ueber euch lesen von welchen ich sprach, auf daß ich euch flarte. Und sie legt'ihm die hand auf's Haupt und sagte die Worte: Nefrast neglbaitl geib sum namteflih dnudna mein tebach!

Nun Gind auf! nun fend ihr verwahrt! Das Ramliche fagte Dheim Grimbart; dann führten fie ihn und legten ihn folafen. Ruhlg folief er. Die Sonne ging auf; da tamen die Otter Und der Dachs, den Better zu weden. Sie gräßten ihn freundlich,

Und fie fagten: bereitet euch wohl! Da brachte die Ötter Eine junge Ente hervor und reicht' fie jhm fagend: Est, ich habe fie euch mit manchem Sprunge gewonnen An dem Damme bei Hunerbrot; last's euch belieben, mein Better.

Gutes handgelb ift bas, verfeste Reinete munter, So was verfcmab ich nicht leicht. Das moge Gott euch vergelten

Daß ihr meiner gebentt! Er ließ bas Effen fich fcmecken Und bas Trinten baju, und ging mit feinen Berwandten In ben Areis, auf ben ebenen Sand, ba follte man tampfen.

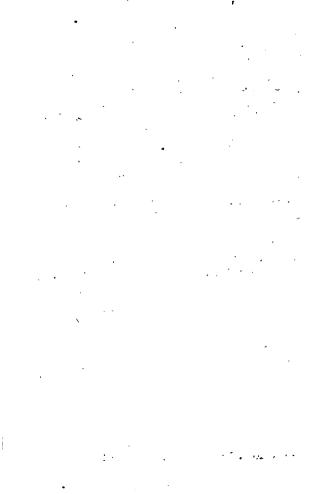

3 m ölfter Gefang.

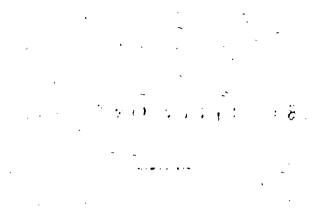

.

Alfa der Adnia Reimelen fab., wia hiefer am Areise Alfatbackunfich geldte, mit. Del und fallipfrigen Sette Ueber und über gefalbt, da lacht'er über die Magen. Auch?. wen lehrte die das?, so rief er ausgennungschaft Reinele Anche, die befen, du bist beständig der lofe!

Reinele Anche kunst du, ein Lach und weißt die an holfen.

Meinete neigee sich, tiefpon bem Louige neigte vefenders "Border Rhuisim sich und kenn mit mudbigen Sprüngen In den Areis. Da, hatte der Wolf mit seinen Berwandten "Schon sich gefunden in sich sprünglichten dem für schaftlichen Liebes Ende:

... Maydes donige Mort und manche Azohina varuaden er. Mer Lina und Lugardus, die Märten des Axeises, drasten Run die Heilzen hervor, und beide Kämpfer beschweren, ... Wolf und Tucken mit Nedacht die die hehauptende Gage.

Sfegrim fomngemit heftigen Borten und brobenben

Reinete fen ein Perpather, ein Dieb, ein Morber und aller Millethatifchulfig, grifthauf Alematt und Chippuchbetregen, Balich in jeglicher Gache, bas gelte Leben um Leben! Reinete fowur jur Stelle hagegen: er feve fich feiner Diefer Berbrechen bewußt und Ifegrim lage wie immer, Schwore falfc wie gewohnlicht, boch follt es ihm nimmer gelingen,

Seine Luge gur Bahrheit ju machen, am wenigften biegs mat.

Und es fagten bie Warter bes Kreifes : ein jeglicher thue Bas er fauldig ju thun iff! bas Recht wirb batb fich ers geben.

Broglundi-Atein verließen ben Areto; bie beiben alleine Drinn ju verfchießen; geschwind begann bie Meffin ju

Meiret bois ich euch flicker vergest ritat bein Ruthe ju forgen !

Reinete fagte heiter berauf. bie gute Bermahnung Macht mich muthiger gehn. Getroft! ich werbe ber Kahne beit

Und bet Lift auch jest nicht vergeffen, burch bie ich aus

Bebgern Gefahren entronnen, worein ich bftere gerathen.
Benn ich mir biefes und jenes gehoft was bis jest nicht

"Und mein Leben fühnlich gewagt. Bie foul' ich nicht fevo Gegen den Bbsewicht stehen? Ich hoff ihn gewißlich zu ich fahnben,"

Ihn und fein ganzes Geschlecht und Ehre ben Meinen gu bilngen.

Bab'er auch lügt, ich trant es ihm ein. Nim ließ man ble beiben

In bem Rreife gufammen unb alle fcanten begierig.

Ifegrim zeigte fich wilb und grimmig, rectte bie Tapen, Ram bater'mit offenem Maul, und gewaltigen Sprfingen. Reinete, leichter ale er, entsprang bem fturmenben Gegner, Und benepte behenbe ben rauhen Webel mit feinem Aepenben Waffer und schleift' ibn im Staube, mit Sand ihn zu fallen.

Ifegrim bachte nun hab' er ihn fcon! ba fchlug ihm ber Lofe

١

Ueber die Augen ben Somang, und Sobren und Seben verging ibm.

Richt bas erstemal ubt' er bie Lift, schon vtele Geschopfe Satten bie schabliche Kraft bes anenben Wassers erfahren. Ifegrims Kinder blendet' er so, wie ansangs gesagt ist. Und nun dacht' er ben Bater zu zeichnen. Nachdem er bem Geaner

So die Augen gefalbt, entfprang er feitwarts und ftellte Gegen ben Bind fic, rubrte ben Sand und jagte bes Staubes

Biel in bie Mugen bes Bolfs, ber fic mit Reiben unb Bifden

Szastig und übel benahm und seine Schmerzen vermehrte. Reinete wußte bagegen geschickt ben Webel zu führen, Seinen Gegner auf's neue zu treffen und ganzlich zu blenben. Uebel betam es dem Wolfel benn seinen Bortheil bennnte Run ber Fuchs. Sobalb er die schmerzlich thrancen Augen Seines Feindes erblickte, Begann er mit heftigen Sprüngen, Wis gewaltigen Schlägen auf ihn zu fürmen, zu frahen Und zu beißen, und immer die Augen ihm wieber zu salben. Halb von Sinnen tappte der Wolf, da spottete seiner

- -Meinete buister und. sprach 2. Leve Wolfi. ihr. habt wohl vor 3. Leiten
- 71Manch unschuldiges Lamm.vonschlungene, im enemmikaben Manch unsträstiges Thier verzehrt; ich hoffe sie sollen 71Kaustig Ande genießen; auf alle Källe kagpenet ihr
- Euch fie in Frieden ju laffen und nehmet Segen jum Lohne, Gure Seele gewinnt bei biefer Bulle, befonders
  - Benn ihr bas Enbe gedulbig erwartet. Ihr werbet für

Nicht aus meinen handen entrinnen, ihr mußtet mit Bitten Beich verföhnen, da fcont' ich ruch wohl und ließ ench das Leben.

- . Saftig fagte Reinete bas, und hatte ben Gegner Beft an bere Rehle gepadt und hofft' ihn alfo gu gwingen.
- .. Afegrim aber, flarter ale er, bemegte fich grimmig,
- Ditt zwen Bugen rif er fic los. Doch Meinete geiff ihm In's Geficht, vermundet' ihn bart und rif ihm ein Auge
- "Mus bem Ropfe, es rann ibm bas Blut bie Wafe berunter. Reinete rief: So wollt' ich es baben! fo ift es gelungen!
- Blutenb verzagte ber Bolf, und fein verlorenes Ange
- Mant' ihn rafend, er fprang, vergeffend Munden und Schmerzen,
- . Gegen Reinefen las und bradt', ihn nieber zu Boben.
- . Uebel befand fich ber Fuche, und wenig half ihm bie Rlugheit.
- . Ein:n-ber vorberen Tupe, bie er:als Sande gebrouchte,
- ::: Reinele lag befümmert am Boben, er: fargte: jur Stunde

Seing hand zu verlieren und bachte taufend Gebanten. Ifegrim benmunte bagegen mit hohler Stimme bie Morte :

Deine Stunde, Dieb., ift gatommen! Ergib; bich gur Stelle,

Oben ich folge, dich tobt fur beine betrüglichen Thaten!
Ich bezahle dich nun, es hat dir wenig geholfen
Stand zu kraven. Maffer zu laffen, bas Vell zu beschenen, Dich zu schnieren, webe dir nun! du hast mir so vieles lebel gethan, gelagen auf mich, mir das Auge gebleudet, Moer du follft nicht entgebn, ergib dich ober ich heiße!

Reinete hachtes Rungeht es mir follimm, was foll ich beginnen ?

Beb' ich mich nicht, so bringt er mich um, und wenn, ich nicht gebe

Blu ich auf ewig beschimpft. Ja, ich verblene die Strafe, Denn ich hab: ihn zu übel behandelt, zu größlich balcidigt. Süße Worte versucht' er daruf, den Gegner zu mildern. Lieber Obeim! sagt' er zu ihm, ich werde mit Treuben Euer Lehnsmann sogleich, mit allem was ich bestige. Gerne geh' ich als Vilger für euch zum beiligen Grabe, In das beilige Land, im alle Kirchen, und bringe Mblaß gepug von dannen zurück. Es gereichet derselbe Eurer Seele zu Ang, und soll für Water und Muster Mebrig bleiben, hamit sich auch die, im ewigen Leben Dieser Wohlthat erfreun; wer ist nicht ihrer bedürftig? Ich verehr' euch als wart ihr ben Paps, und schmöre den theuren

Seiligen Gib, von jest auf alle tauftigen Beiten Gang ber eure zu fenn mit allen meinen Berwandten. Alle follen euch dienen zu jeber Stunde. Go fowbr' ich; Was ich dem Konige felbst nicht verspräche, bas fen euch geboten.

Nehmt ihr es an , fo wird euch bereinft die Sperfchaft bes Ranbes.

Alles was ich zu fangen verstehe, bas will ich ench bringen: Ganse, Suhner, Enten und Fliche, bevor ich bas mindfte Solder Speise verzehre, ich laß euch immer bie Auswahl Surem Weib und Rindern. Ich will mit Fleiße barneben Guer Leben berathen, es soll euch tein Uebel berühren. Lofe heiß ich und ihr seph fiare, so konnen wir beibe Große Dinge verrichten. Insammen muffen wir halten-Giner mit Macht, ber andre mit Rath, wer wollt uns be-awingen?

Rampfen wir gegen einander, fo ist es fibet gehandelt. Is ich hatt' es niemals gethan, wofern ich nur schiedlich Hatt den Rampf zu vermeiben gewußt; ihr fordertet aber, Und ich mußte benn wohl mich ehrenhalber bequemen. Aber ich habe mich höflich gehalten und während bes Streites

Meine ganze Macht nicht bewiefen; es muß bir, fo bacht' ich, Deinen Oheim ju fconen, zur größten Ehre gereichen. Satt' ich euch aber gehaßt, es war euch anbers gegangen. Wenig Schaben habt ihr gelitten, und wenn aus Bergeben

Ener Auge verlest ift, fo bin ich berglich befammert. Doch bas Befte bleibt mir babei, ich tenne bas Mittel

Ench zu beilen, und theil' ich's euch mit, ihr werbet mir's banten.

Bliebe bas Auge gleich weg und fept ihr fonft nur genefen, Ift es ench Immer bequiem; ift habet, legt ihr euch fchlafen, Rur Ein Fenfter gu fchlieben, wir anbern beumben und bonvelt.

Euch ju verfohnen follen fogleich fic meine Berwandten Bor end neigen, mein Beto und meine Kinder, fie follen Bor bes Adniges Angen im Angeficht biefer Borfammlung End erfuchen und bitten, daß ihr mir gnabig vergebet Und mein Leben mir fchentt. Dann will ich offen bestennen,

Das ich unwahr gefprochen und ench mit Lugen gefchabet, Euch betrogen wo ich getonnt. Ich verspreche zu schwebren Das mir von euch nichts Bbfes befannt ift, und daß ich von nun an

Nimmer euch zu beleibigen bente. Wie konntet ihr jes mals

Grbfere Sahne verlangen, als die wozu ich bereit bin ? Schlagt ihr mich todt, was habt ihr davon? es bleiben euch immer

Meine Bermandten zu fürchten und meine Freunde; dagegen, Benn ihr mich schont, verlaßt ihr mit Ruhm und Ehren ben Kampfolab.

Scheinet jeglichem ebel und weise: benn ficher vermag fich Riemand zu heben, als wenn er vergibt. Es fomut euch so balb nicht

Diefe Gelegenheit wieber, benunt fie. Uebrigens tann mit Iest gang einerlei fenn au fterben ober au leben.

Baifcher Anche l. umfetenber Molf, wie warft du ja gun e Wieber 108! Doch ware die Welt von Golde geschaffen Mind du ja der eine Welt von Golde geschaffen Mind du ja der eine Mind der Mind der

Du-nicht spotten nacht ich bich frei auf beine Bekbeurung. Bep bich nicht senute, wäre begroßen. Du haft micht so fagt bu,

Deute gefcont, ibu leidigm Dieb! und handennin dan Muge "Minde und Copfe herand? Du Bofewicht, halt du hie hammir Micht awanis Duten verleyt? und konnt, ich guralumal Wieder zu Athem gelangen, da du den Vortheil gewonnen? "Abdricht war, es gehandelt, wenn, ich für, Sanden und Schande

Dir nun Guab' und Mitteid erzeigte. Du bezachteft, Merrather,

Mich und mein Beib in Schaben und Schmach, bas toftet bein Leben.

Alfo, fagte, ber. Bolf. Inbeffen hatte ber Lofe. Bwifchen bie Schenkel bes Gegnere bie andre Lape gefchaben, Bei ben empfinblichften Theilen ergriff er, benfelhengand rucke.

Berrt' ibm graufam ich fage nicht mehr — Erbermlich zu fcpreien,

Und zu heuten besamt bet Boff mit offenem Minbe. Reinfete zog bie Labe bebend and den Kemmenden Zahnen; "Dielt mit beiden den Woff inn immer fester und fester, Anolyt und zoge; da beulte der Bolf ind forte so gewaltig "Düp'er Billigu speien begann, ed brach ihnt vor Schmerzen". Ueber und über der Schweiß durch seine Zotten, er lof te Sich vor Anisst. Das freute den Tuche, nun hofft er zufleden.

Szielt ihn immer mit Sanben und Bahnen, und große Bes brangnib.

Stille Pilitenan aber ben Wolf, er gab An verforent in But kann über fein hanpt, aus seinen Augen, er stürtes Riller berketändt. Es hätte ber Fund des Goldes die Kund Riller feit ihreiten Kindlick genommen, so hiere er ihn immer Fest und siesen Wolffrund zog; daß alle das Cieno ... Sien, und einen Weben im Staud und eigenem Unrath Sie dum der dem Unrath Sie und führen Weben wertet ein Staud und eigenem Unrath Sie und kunden worten werten.

Stine Freunde fammerten tante fie batete ben Sbudge-Aufzunehmen ben Rainpf; wenn es ihm als belweten Und Bel-Kollig verfresteil fo batorum unan verüntet,: Anthurebift Bulg is geschenden den in in bigetzeitent

"Und bee Anig" heboer bie beiden Warer bes Aretes Lylix unb Lufferbis follten gir beiden Admpfern simeingeber. Und fie traten barauf in die Schranten und fprachen dem

Reinete gu : es fep miti'l genug, es manfche ber Rbnig

Aufzunehmen ben Kampf, ben 3wift geendigt zu feben. Er verlangt, so fuhren sie fort, ihr mogt ihm ben Gegner, Ueberlaffen, bas Leben bem Ueberwundenen fchenten. Denn wenn einer gethotet in biesem Imperfampf erläge, Mare es Schade auf jeglicher Seite. Ihr habt ja ben Bartbeil!

Alle faben es, Rlein' und Große. Auch fallen die besten Manner euch bei, ihr habt sie für euch auf immer gewonnen.

Reinete fprach: Ich werbe bafür mich bantbar beweifen! Gern folg' ich bem Willen bes Khnigs und was fich gebühret Thu' ich gern; ich habe goliegt und schoners verlang' ich Richts zu erleben! Es ganne wir nur der König das eine Daß ich meine Freunde befrage. Da riefen die Freunde Reinetens aue: Es buntet und gut, ben Willen des Königs Cleich zu grichen. Sie tamen zu Achageren zum Sieger der

ang gen gerg faufenger.

Alle Bermanbten, her Dache und ber Affe, und Diter, und.

Seine Freunde waren nun auch der Marber, die Blefel, Sermelin und Eichhorn und viele die ihn befeindet.
Seinen Namen auvor nicht neunen mochten, sie liefen Alle zu ihm. Da fanden sich aucht, die sonst ihn verslauten. Als Berwandte ansent und brachten Weiber und Kinder, Große, Mittlera, Ateine, day joig Kleinsten, es that ihm Sealicherschof, sie schiefen ihm und konnten nicht enden.

In ber Welt gehre immer fo gu. Dem Gladlichen fast

Bleibet lange gefund! er finbet Freunde bie Menge. Mber wem es abel gerath, ber mag fich gebulben! Eben fo fanb es fich bier. Gin jeglicher wollte ber Rachfte Reben bem Sieger fich blabn. Die einen fibteten, anbre Sangen, bliefen Vofaunen und ichlugen Vauten barmifden. Reinetens Freunde fpracen ju ibm : Erfreut euch, ihr habet Gud und euer Gefdlecht in bicfer Stunde gehoben! Gebr betrabten wir und euch unterliegen ju feben, Doch es manbte fic balb, es mar ein trefflices Studden. Reinete fprac, es ift mir gegladt, und banfte ben Freunden. Alfo gingen fie bin mit großem Getuminel, por allen Reinete mit ben Wartern bes Rreifes. Alfo gelangten Sie jum Throne bes Ronias, ba fniete Reinete nieber. Auffteben bieß ihn ber Ronig und fagte vor allen ben Gerren : Guren Tag bewahrtet ihr mohl; ihr habet mit Ehren Gure Sache vollführt, beswegen fprech' ich euch lebig; Mile Strafe bebet fich auf, ich werbe barüber Rachftens forechen im Rath mit meinen Gblen, fobalb nur Ifegrim wieber geheilt ift; fur beute folief' ich bie Cache. .

Eurem Rathe, gnabiger Herr, verfeste bescheiben Reinete branf, ift heilsam zu folgep. Ihrwißt es am besten. Als ich hierher kam Ragten so viele, sie logen bem Wolfe, Meinem machtigen Feinde, zu lieb, der wollte mich fturzen, Natte mich fast in seiner Sewalt, da riefen die andern Areuzige! Kagten mit ihm, nur mich auf & Lepte zu bringen, Ihm gefällig zu seyn; denn alle konnten bemerken: Bester stand er bei euch als ich, und keiner gedachte Weber an's Ende noch wie sich vielleicht die Wahrheit verhalte.

1117

Jenen Hinden vergleich ich sie wohl; die pflegten in Menge Bor der Küche zu siehn, und hofften es werde wohl ihrer-Nach der günftige Koch mit einigen Knöchen gedenten. Einen ihrer Sestilen erditaten die wartenden Junde, Der ein Sestil gesortenes Fleisch dem Koche genommen. Und nicht eilig genug zu seinem Ungläck davon sprang. Denn es begoß ihn der Koch mit heißem Waster von hinten Und verdtüre thur den Schwanz; voch fieß er die Bentenicht stillen.

Mengte sich inter die andern, sie aber sprachen gusammen ? Seht wie diesen der Koch vor allen andern begünstigt? Seht welch töstliches Stücker ihm gab? und jener versente: Wenig begreifrihr bavon, ihr lobt und preif't mich von vorne; Wo es euch freilich gefätt bas töstliche Keisch zu ersticken; Aber beseht mich von hinten und preif't mich gläcklich, wo-

fern the ...

Eure Meinung nicht andert. Da fie ihn aber befahen 'Bar er fcbrecklich verbrannt, es fieten die haare herunder. Und die haue verschrumpfe ihm am Leib. Ein Granen bes

fiel fie,

Niemand wollte jur Rache; sie liefen und ließen ihn stehen. Herr, die Gierigen mein' ich hiermit. So lange sie mächtig Sind, verlangt sie ein seber zu seinem Kreunde zu haben-Stlindlich sieht man sie an, sie tragen das Fleisch in dem Munde.

Wit fich nicht nach ihnen bequemt, ber muß es entgelten, Loben muß man fie immer, fo ftbet fie handeln, und alfo Startt man fie nur in ftrafticher That. So thut es ein feber Det nicht bas Enbe bebenet. Doch werben folche Gefellen Defters gestraft und ihre Gewalt nimmt ein trauriges Ende. Riemand letbet fie mehr, so fallen gur Rechten und Liufen Ihnen die haare vom Leibe. Das sind die vorigen Freunde Groß und klein, sie fallen nun ab und laffen fie nackend. So wie sammtliche hunde sogleich den Gesellen verließen, Als sie den Schaden bemerkt und seine geschändete halfte.

Endbiger herr, ihr werbet verftehn, von Reineten foll man

Nie fo reben, es follen bie Freunbesich meiner nicht schämen. Euer Gnaben bant ich auf's beste und tonnt ich nur immer Euren Willen erfahren, ich würd' ihn gerne vollbringen.

Biele Worte helfen uns nichts, versetzte ber Konig: Aues hab' ich gebort, und was ihr meinet verstanden. Euch, als eblen Baron, euch will ich im Rathe wie vormals Bieder sehen, ich mach' euch jur Pflicht zu seglicher Stunde Meinen geheimen Rath zu besuchen. So bring' ich euch wieder Bollig zu Ehren und Macht, und ihr verdient es, ich hosse. Delfet alles zum Besten wenden. Ich kann euch am Lose Richt entbehren, und wenn ihr die Weisheit mit Augend verbindet.

So wird niemand über euch gehn, und scharfer und klüger Rath und Wege bezeichnen. Ich werde künftig die Rlagen Uebereuch weiter nicht horen. Und ihr follt immer an meiner Stelle reden und handeln als Rangler bes Reiches. Es

Alfo mein Siegel befohlen und was ihr thuet und fcreibet Bleibe gethan und gefdrieben. — So hat nun Reinete billig Greibes Werte, XL. 188. Sich ju großen Eineften gesthavungen zunden liebbescigt man Was dur rath und beschließt, zu Frammen wiew zu Schalet.

Breimere: bantte bem Abmig ande: fpkache : mein ceblir Glebintere

Bu viel-Chrenthutzihr mir: an, ich will es heienten Bie ich hoffe Berftand zu behalten. Ihr follt es erfahren.

Wie es bematiouf inbeffen erging, vernehmen wir turnfic.

Urbermumben lag en im Areife unb abet behanbelt. Weis und Freunde igingen ju ihm, und hinge ber Batet. Braun, ber Bar, und Kind und Gefind' und feine Bers wandten.

Rlagend. legten sie ihn auf-eine Sabrez man hatte. Wohl mit Hen sie gepossertiffn warmen halten; und tungen Mas dem Aveis ihn heraus. Wan understütte die Munden, Bählete secht und zwanzig; es kamen viele Shruvpen. Die sogleich ihn verbanden und heilende Tropsen ihm reichten. Aus Grieber waren ihm lahm. Sie rieben ihm gleichfalls Krant in sicht, er niefre gewaletz von vormen und hinten. Und sie sprachenzusammen, wir wollen ihn saben und baben; Arbsteten solderzsestat: des Wodses kranzige Sippschafez Legten ihn forglich zu Bette, da schlief mender nicht kanger. Wacher verworven und künnuerte sich, die Schanden die

Senten ihm zu, er-jammerte laut und ichien zu verzweifeln; Sorglich wartete Glevemund-felm, mit trausigem-Wenthe, Dachteben großen Berluft, Wit manninfaltigen Schmerzen Ciand fie; bedauerse fich and ihm Kinder: und Freunde/.
Sad den leibenden Mann, er townt' ed niemals vorwinden.
Rafte: von Schmerz.: dor Schmerz war groß und ernnrig.
bie Folgen.

Reineten aber behagte bas wohl, er schwaute vergnüglich Seinen Freunden was. vor und hörte sich pretfen und soben. Jahrn: Muticel fajlede er von bannen: Der gnabige Ronig-Gaubte Geleidenist ihm, und fagte frenadich jum Abschieb i Rommt balbewieben! Du tubte ber Suche am Throne jus-Erben.

Spunds ich banti euch von heigen und meiner gusbigen . Trauen.

Eurem Rathe, benderren jusammt. Es spare, mein König. Gotegu wiefen Geben enn aus, und mas ihr benehret. Ahn' ich garn; ich lieb"ench gewißt und bin es ench foundig. New; wennthers vergonnt, gebone ich nach haufe zu reffen. Weltne Fran und Kinder zu fehn, sie warten und tranven.

Relfte murichen, verfeste der König, und fürchtet nichte weiter.

Alfo. muchte: fle Keiners fort vor allen begünftigt. Munche: feines: Gelichters verstehen viefelöigen Rünfle, Mothe Bärre: tragen nicht allel doch find fle georgen.

Meinen 309 mit feinem Gefchlicht, mit vierzig Berwundten

Stolg von Soft, fie maren geefert und freuten fic beffen. Alle ein herr trat Bemete vor, es folgten bie anbern. Frohen Muthes erzeigt' er fich ba, es war ihm ber Webet Breit geworben, er hatte die Gunft des Königs gefunden, War nun wieber im Rath und bachte wie er es nuste. Wen ich liebe dem frommt's und meine Freunde genteßen's; Alfo dacht' er; die Weisheit ift mehr als Gold zu verehren.

So begab sich Reinete fort, begleitet von allen Seinen Freunden, den Weg nach Maleparins der Beste. Allen zeigt' er sich dantbar die sich ihm ganstig erwiesen, Die in bedenklicher Zeit an seiner Seite gestanden. Seine Dienste bot er bagegen; sie schieden und gingen Zu den Seinigen jeder, und er in seiner Behausung Kand sein Weib Frau Ermelyn wohl; sie gräßt' ihn mit Kreuben,

Fragte nach seinem Berbruß und wie er wieber entfomment Reinete sagte: gelang es mir boch! ich habe mich wieber In die Gunst des Konigs gehoben, ich werbe wie vormals Wieber im Rathe mich sinden, und unserm ganzen Gefolechte

Bird es gur Chre gebeihn. Er hat mich jum Kangler bes Reiches

Laut vor allen ernannt und mir das Siegel befohlen. Alles was Reinete thut und fcreibt, es bleibet für immer Bohlgethan und gefchrieben, das mag fich jeglicher merten!

Unterwiesen hab' ich ben Wolf in wenig Minuten Und er Magt mir nicht mehr. Geblenbet ist er, verwundet Und beschimpft sein ganges Geschlecht; ich bab' ihn ges geichret! Benig nant er tunftig ber Belt. Bir tampften jufammen, Und ich hab' ibn untergebracht. Er wirb mir auch fowerlich

Blieber gefund. Was liegt mir baran,? Ich bleibe fein Bormann,

Muer feiner Gefellen bie mit ihm halten und fteben.

Reinetens Frau vergnügte fich febr. fo muchs auch ben beiben

Rieinen Anaben ber Muth bei ihres Baters Erhöhung. Unter einander fprachen fle froh: vergnügliche Tage Leben wir nun, von allen verehrt und benten indeffen Unfre Burg zu befest gen und heiter und forglos zu leben.

hochgeehrt ist Reinete nun! Bur Beisheit betehre Balb sich jeber, und meibe bas Bbse, verehre die Tugend! Diefes ist der Sinn des Gesangs, in welchem der Dichter Fabel und Wahrheit gemischt, damit ihr das Bbse vom Guten

Sondern moget, und ichagen die Weisheit, bamit auch bie Raufer

Diefes Buchs vom Laufe ber Welt fich taglich belehren. Denn fo ift es beschaffen, so wird es bleiben und also Enbigt fich unfer Gebicht von Reinetens Wesen und Thaten. Uns verhelfe ber Berr jur ewigen Herrlichteit! Amen.

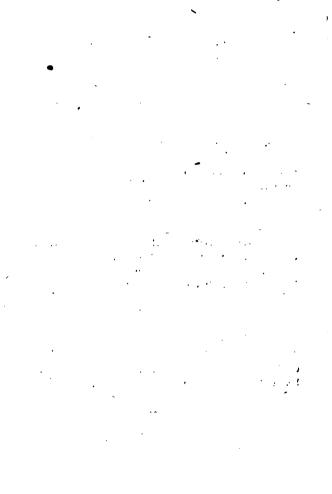

# Herman-n

u n b

Dorothea.

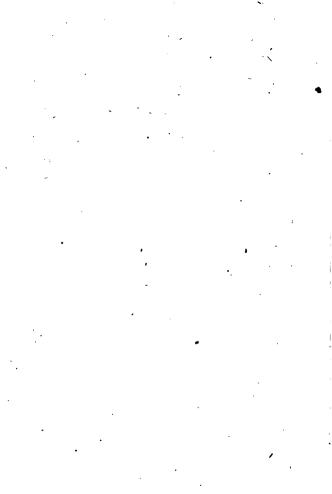

### Ralliope.

#### Soidfal und Antheil.

hab' ich ben Markt und bie Straffen boch nie so einsam geseben!

Rit doch bie Stadt wie gefehrt! wie ausgestorben! Richt funfgig,

Daucht mir, blieben jurud, von allen unfern Bewohnern. Bas bie Reugier nicht thut! So rennt und lauft nun ein jeber,

Um ben traurigen Bug ber armen Bertriebnen zu sehen, Bis jum Dammweg, welchen fie ziehn, ift's immer ein Stunden,

Und da lauft man hinab, im heißen Staube des Mittags. Möcht' ich mich boch nicht rühren vom Plan, um zu feben bas Elenb

Guter fliebender Menfchen, die nun, mit geretteter habe, Leiber, das überrheinische Land, das fcone, verlaffend, Bu und herüber tommen, und durch ben glacificen Bintel Dieses fruchtbaren Thale und feiner Trummungen wandern. Trefflich hast bu gehanhelt, o Frau, daß du milbe den Sohn fort

Schiettest, mit altem Linnen und etwas Essen und Trinten, Am es ben Armen zu spenden; benn Geben ist Sache bes Reichen,

Bas ber Junge bach fehrt! und wie er benbigt die Hengfte! Gehr gut nimmt bas Rutschon fich aus, bas neue; bes auemlich

Sasen viere darin, und auf dem Bode der Autscher. Diesmal fuhr er allein; wie rollt es leicht um die Ede! So sprach, unter dem Thore des Saufes sitend am Martte, Wohlbebaglich, zur Krau der Wirth zum goldenen Lowen.

Und es verfeste barauf die Muge, verftandige Sausfrau: Bater, nicht gerne verfchent' ich die abgetragene Leinwand; Denn fie ift u manchem Gebrauch und für Geld nicht zu baben.

Wenn man ihrer bebarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stud an Ueberzügen und Hemben; Denn ich hörte von Kindern und Alten, die nackend daher aehn.

Birft bu mir abet verzeihn? beun auch bein Schrant ift

Und befonbers ben Schlaftod mit Inblanifcen Blumen, Bon bem feinften Kattun, mit feinem Flanelle gefattert, Gab ich fin: er ift bann und alt und gang aus ber Mobe.

"Aber es lachelte brauf ber treffliche Sauswirth, und fagte:

tingurn vermiff to the body, ben atten sattumenen Solafs

Ercht Dfinisischen Stoffs; fortiwat triegt man nicht wieber. Bost! ichtrug ihn nicht mahr. Man will jest freilich, der Rann foll

Jinmer geben im Sartout und in der Petefche fich zeigen, Immer geftiefelt fopn; verbamt ift Panteffel und Dauge.

Siche! verfeste die Frau, bort tommen fcon einige wieber.

Die den Bug mit gesehn; er muß doch wohl schon vorbei fevn.

Seht, wie allen bie Coube fo ftanbig find! wiedie Gefichter Gluben! und jeglicher führt bas Schnupftuch, und wifcht fich ben Schweiß ab.

Bodit' ich boch auch in ber Dipe nach solchem Schauspiet

Laufen und leiben! Tarmahr, ich habe genug am Ergabiten.

Und es fagte barauf ber gute Bater mit Nhobrud: Sold ein Wetter ist selten zu solder Ernte gesommen, Und wir Beingen die Frucht herein, wie das Heu schon berein ist,

Eroden; ber himmel ift hen, es ist tein Wolfenen ju seben, Und von Morgen weitet der Wind mit lieblicher Rablung. Das ist beständiges Wetter! und aberreif ist das Forn

Morgen fangen wir an ju foneiben bie reichtiche Grute.

: Als er fo fprach, vermehrten fich immer bie Schaaren ber Manner

Und der Beiber, die über ben Martt fich nach Saufe begaben; Und fo tam auch jurud mit feinen Tochtern gefahren Rafc, an die audere Seite bes Martts, ber beguterte Rachbar,

An fein erneuertes haus, der erst: Kaufmann des Ortes, Im gehffneten Wagen, (er war in Landan verfertigt.) Lebhaft wurden die Sassen; denn wohl war bevolkert das Städteben,

Mancher Fabrifen befliß man fic ba, und manches Gemerbes.

Und fo faß bas trautice Paar, fich, unter bem Thorweg, Ueber bas wanhernbe Bole mit mancher Bemerfung ergbyenb.

Enblich aber begann ble murbige Hausfrau, und fagte: Seht! bort tommt ber Prebiger ber; es tommt auch ber Nachbar

Apotheter mit ihm: die follen und alles erzählen, Bas sie braußen gesehn und was zu schauen nicht frob macht.

Freundlich tamen heran die beiden, und grußten bas Eppaar,

Septen fich auf die Bante, die holgernen, unter bem Aborweg,

Staub von ben Fapen fcuttelnb, und Luft mit bem Auche fich facelnb.

Da begann benn zuerft, nach wechselfeitigen Grupen.

Der Apolheter ju fprechen und fagte. beinache verbrieflich: So find die Menschen furwahr! und einer ift doch wie der anbre.

Dağ er ju gaffen fich freut, wenn ben Rachften ein Unglud befället!

Läuft boch jeder, die Flamme zu fehn, die verberblich ems porfchlägt,

Jeber ben armen Berbrecher, ber peinlich jum Tobe gefabrt wirb.

Jeber fpaziert nun hinaus, ju fcauen ber guten Bertriebnen Elenb, und niemand bedentt, daß ihn das abnilche Schicfal Auch vielleicht zunächft betreffen tann, ober boch fanftig. Unverzeihlich find' ich ben Leichtsinn; boch liegt er im Menschen.

Und es fagte barauf der eble verständige Pfarrherr, Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling näher dem Manne. Diefer tannte das Leben, und tannte der Sorer Bedürfnis, Bar vom hoben Berthe der heiligen Schriften durchbrungen, Die und der Menschen Geschief enthüllen, und ihre Gesfünnung:

Und fo tannt' er auch wohl bie beften weltlichen Schriften. Diefer fprach : ich table nicht gern, was immer bem Menfchen Für unschälliche Triebe bie gute Mutter Natur gab; Denn was Berftand und Bernunft nicht immer vermögen,

vermag oft

Solch ein gläcklicher Hang, der unwiderstehlich uns leitet. Locke die Reugier nicht den Menschen mit bestigen Reizen, Sagt! erführ er wohlse, wie schon sich die necklichen Dinge Segen einander verhalten? Denn erft verlangt er bad Reug. Suchet bas Rugliche dann mit unermüdetem Theifug. Endlich begehrt er bas Aute, bas ihn erhebet und werth macht. In der: Jugend ift ihm ein frober Gefahrte der Leichtfun, Der die Gefahr ihm verbirgt, und heilfam gefaminde die Spuren

Lilget bes fomergiichen Uebels, fobalb es nur irgenb vor-

Freilich ist engu preisen, der Mann, dem in reiferen Jahren Sich der gesetzte Berstand aus solchem Anchstun entwicket, Der im Sikawie im Ungläck, fich eifrig und thätig bestretzt, Denn had Sute bringher hervor und erknet den Schaden.

Freundlich begann fogleich die ungebuldige Lausfrau': Sagetuns, was ihr gesehn; benn bas begehrt' ich zu wissen.

Schwerke, verseute davaus ber Apathoter mit Nachtrus. Werd' ich sphald mich freunnach dem, was ich allos evsaknen. Und wer erzählet es wohl, das mannichsteigte Elend! Schon von fevne fasm wir den Stand, noch ehrvir die Wiefen. Abwärts famen; der Zug war schon von Hügel zu Hügel Unabsehlich dahin, man domnte wenig erkennen. Mid wir num aben den Wog, der quer dunch Ahal-geht; erreinden.

Max Sedring und Seidmund unch groß der Wandrer und Wag:n.

Leider fahem wir noch igemig- den Armen vorweiziehen.

Momiten: einzelm: enfahnen; wie ibieter bie fannerzliche
Etuat. fep.

Und mie frot bat Gefint bes eilig gemetteten Lebens, Traurig war ied zu febn, die mannlchaltige habe, Die ein haus nur verdingt, bed mobitverfebne, und die ein Enter Wierh umber am die rechten Stellen gefest hat. Immer bereit zum Gebrauche, denn alles ift nothig und nablide.

Run zu feben ben allen, auf mancherlei Wagen und Rarren Durchreinanber gefaben, mit Uebereilung geflächtet. Ueber bem Schmande lieget bas Sieb und die wollene Decte; In bem Bantirog bad Bett, und bas Leintuch über bem Spiegel.

Acht und ed nimme bie Gefahr, webe wier veine Brante von

Labren auch wohl gefelen, bem Menschen alle Bekinnung, Daß er das Uniedendende faßt, und das Theure zurückläßt. Ulsse führten auch hiem mit undesonnenen. Sorgfall, Schleche Dinge sie fort, die Dehsen und Pferdo beschwerend: Alte Breter und Sässer, den Gänfestall und den Käsig, Auch: so kenchun die Weiber und Kinden mit Bandein sich

Unter Ruten and Butten woll Cachen deines Gebraugen; Denn es verläßt berMenich jo ungern bas Leute ber Sabe. Und fo gog aufdem fandigen Mes ber brangenbe Ing fore, Orbnungelos und verwirrt. Mit ichwächeren Thieren, ben eine.

Wünschte langsam zur fahren, ein andrer emfig zu eilen. Duentstandnin Gofdrei dergenntschten Weiberumd Kinder, Und ein Bibeten, des Wiches, dazwischen ber Sunde Gebeller, Und ein Beblaut ber Alten und Rranten, die hoch auf dem -foweren

Uebergepadten Bagen auf Betten fagen und fcmantten. Aber, aus bem Gleife gebrangt, nach bem Ranbe bes Lochweas

Arrie bas enarrende Rab; es fturgt' in ben Graben bas

Umgefchlagen, und weithin entfturgten im Schwunge bie Denfchen,

Mit entfeslichem Schrein, in bas Felb bing aber boch

Spåter fiarzten bie Raften, und fielen naber bem Bagen. Bahrlich, wer im Fallen fie fah, der erwartete nun fie Unter der Last der Riften und Schränke zerschmettert zu schauen.

Und fo lag gerbrochen der Wagen, und halflos die Menfchen; Denn die abrigen gingen und zogen eilig vorüber, Rur fich felber bedentend und hingeriffen vom Strome. Und wir eilten bingu, und fanden die Aranten und Alten, Die zu hauf und im Bett fcon faum ihr dauerndes Leiden Arugen, hier auf bem Boben, befchabigt, achzen und jammern.

Bon ber Sonne verbrannt und erftict vom wogenben Staube.

Und es fagte barauf, gerührt, ber menfchliche Lauswirth:

Mage boch Lermann fie treffen und fie erquiden und fleiben. Ungern wurd' ich fie febn; mich schmerzt ber Aublick bes Nammers.

Shou

Schon von bem erften Bericht fo großet Leiben gerathret, Schidten wir eimeb ein Scherflein von unferm Ueberfluß,

Ginige marben geffart, und fchienen und felber berubigt-Marriant und: mahr mehr bie traurigen Bilber ernenenn; Denn est beschleichet die Furcht gan bald die Kerzen bee Menfchen,

Unbbie Songe, bie mehr als felbft mir bas liebelverhaßtall. Evetet herein in den hinderen Maum, bas Liblere Galaben. Nie scheint Sonne-dahin, nie dringet wärmere Luft bort Dunch bie flärsene Mauern; und Mättenden bringt, und

Drev ind achtziger ber ,: bandt wir die Ariffen vertraiben. Sier ift nicht freundlich ju trinfen; die Fliegen umfummen ; die Gleber.

Unbiffa gingen dabin und fremten fich alle feb Richfung.

-Gorgfam brachte: die Dintter bes effaren herrfichen Weines,

In geschliffener Flasche auf blantem zinnernem Runde, Mit den gründigen Romern, den ächten Bechern bes Meins weins. —

Ainbifolifigend:umgaben bie: Doepiben geangent genoonten. Runben, braunen Eifch, er ftanb auf machtigen Tufen. Seiter vlangen foneich bie: Biffer bes Wirthes aus

Pfarrers;

Doch unbeweglich hielte ber britte bentent bas feine, Und es forberti ihn auf ber Wirth mit freundlichen Worten :: Frisch, herr Nachtar, getrunten! benn noch bewahrte vor Unglace

Gott und gnabig, und wird auch tunftig und alfo bewahren. Denn werertennet es nicht, daß feit dem schredlichen Brande. Da er fo hart und gestraft, er und nun beständig erfreut hat. Und beständig beschünt, so wie der Mensch sich des Auges Rostlichen Apfet bewahrt, der vor allen Giedern ihm lieb ist. Sollt' er fernerhin nicht und schigen und Salfe bereiten? Denn man sieht es erst recht, wie viel er vermag, in Gefahren:

Sollt er die blühende Stadt, die er erst durch steißige Bürger Neu aus der Asche gebaut und dann sie reichlich gesegnet. Leho wleder zerstoren und alle Bemühung vernichten?

Beiter fagte barauf ber treffliche Pfarrer, und milbe: Baltet am Glauben fest, und fest an bieler Gesinung; Denn sie macht im Glude verständig und sicher, im Unglad Reicht sie ben schonften Troft und belebt bie herrlichte Loffnung.

Da verfeste ber Birth, mit mannlichen flugen Go-

Wie begräßt' ich fo oft mit Staunen bie Muthen bes Rheimftroms,

Benn ich, reifent nach meinem Gefchaft, ihm wieber mich nabte!

Immer fchien er mir groß, und erhob mir Ginn und Ge-

Aber ich tonnte nicht benten , baß balb fein liebliches Ufer

Sollte werden ein Ball, um abzuwehren ben Franken, Und fein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben. Seht, so schüt die Natur, so schützen die wackeren Deutschen Und so schütz und der Herr; wer wollte thöricht verzagen? Made schon sind die Streiter, und alles beutet auf Frieden. Wedge doch auch, wenn das Fest, das lang' erwänschte, ges

Wird, in unserer Rirche, die Clode bann tont ju ber Orgel, Und die Trompete schmettert, das hohe Te Deum bes gleitenb, —

Mbge mein hermann boch auch an biefem Tage, herr Pfarrer,

Mit ber Braut, entschloffen, vor Euch, am Altafe, fich Bellen,

Und bas gludliche Teft, in allen ben Landen begangen, Auch mir tunftig erscheinen, ber handlichen Freuden ein Jahretag!

Aber ungern feh' ich ben Jungling, ber immer fo thatig Mir in bem Saufe fich regt, nach außen langfam und fonchtern.

Wenig findet er Lust sich unter Leuten zu zeigen; Ia, er vermeidet sogar ber jungen Madchen Geseuschaft, Und ben frhhlichen Tanz, den alle Jugenh begehret.

Alfo forach er und horchte. Wan hörte ber stampfenden Pferde

Fernes Gethse fich nahn, man horte ben rollenben Wagen, Der mit gewaltiger Gile nun donnert unter ben Thorweg.

## E re or op of sit school or ce.

#### 35 ermann.

Ale nun ber wohlgebilbete Sohn in's 3lmmer hereintrat, Schaute ber Prebiger ihm mit scharfen Bliden entgegen, Und betrachtete seine Sestalt und fein ganges Benehmen, Bit bem Auge bes Forschers, ber leicht bie Mienen ents

Lächelte bann, 'und fprach zu ihm mit traulichen Worten: Kommit Ihr boch als ein veränderter Menful! Ich habe noch niemals

Euch so munter gefehn und Gure Blide so lebhaft. Frohlich tomant The und beiter ; man fieht, Ihr havet bie

Unter bie Armen veriftelle und Weren Gegen empfangen:

Rubig erwiberte brauf ber Sbir, mitt ernfitigen Worten:

De ich Molich gehandelt? ich weiß es nicht; aber melu Serr hat

Mich geheißen ju thun, fo wie to genau nun erzählte.

Mutter, ihr framtes fa lange, die alten Stüde zu suchen Und zu wählen : mup fpåt war erst das Bündel zusammen, Auch der Wein und das Bier ward langsam, sorglich gepacken Als ich nun endlich por's Thor und auf die Straße hinaustam, Strömte zuräck die Menge der Bärger mit Weibern und Kindern,

Mir entgegen; benn fern war icon ber Jug ber Bertriebnen. Schneller hielt ich mich brau, und fuhr behende bem Dorf zu. Wo fie, wie ich gehört, heut' übernachten und raften. Als ich nun meines Weges die neue Strase hinanfuhr, Siel mir ein Wagen in's Auge, von tüchtigen Baumen gesfüget.

Ban zwen Dafen gezogen, ben größten und flareffen bes Austanbe,

Naben ben aber ging, mit flarten Schritten ein Mabden. Lentte mit langem Stabe ble beiben gewaltigen Thiere, Arleb fia an und hielt fie jurud, fie leitete klüglich. Als mich bas Mabden erblicke, fo trat fie ben Pferden gelaffen.

Naher und sagte zu mir: nicht immer war es mit uns so Nammervoll, als ihr und heut auf diesen Wegen erblictes Noch nicht bin, ich gewohnt, vom Fremben die Sasse zu beischen.

Die er oft ungern gibt, um los zu werben ben Armen; Aber mich dränget die Noth zu reden. Lier auf dem Strohe Liegt die erst, enwundene Fran des reichen Besibers, Die ich mit Stieven und Wagen noch taum, die Schwangre, arrettet.

Spåt nur tommen wir nach, und taum bas Leben erhielt fie.

Run liegt, nengeboren, bas Kinb ihr nackend im Arme. Und mit Wenigem nur vermögen die Unfern zu helfen, Wenn wir im nachsten Dorf, wo wir heute zu raften ges benten.

Auch fie finden, wiewohl ich furchte, fie find fcon vorüber. Bar' euch irgend von Leinwand nur was Entbehrliches, wenn ihr

hier aus ber Nachbarschaft fepb, fo spendet's gatig ben Armen.

Alfo fprach fie, und matt erhob fich vom Strobe die bleiche Wochnerin, schaute nach mir; ich aber sagte bagegen: Enten Menschen, farwahr, spricht oft ein himmlischer Geift zu,

Daß fie fühlen bie Roth, bie bem armen Bruber bevorftebt; Denn fo gab mir bie Mutter, im Borgefühle von Eurem Jammer ein Bunbel, fogleich es ber nacten Nothburft gu reichen.

Und ich ibfte bie Knoten ber Schnur, und gab ihr ben Schlafrod .

Unfers Baters bahin, und gab ihr Hemben und Leintuch. Und fie bantte mit Freuben, und rief: der Gläckliche glaubt nicht,

Daß noch Bunbergefchehn! benn nur im Elenberkennt man Gottes hand und Finger, ber gute Menfchen zum Guten Leitet. Was er durch Euch an uns thut, thu' er Euch felber. Und ich sah die Widchnerin froh die verschiedene Leinwand, Aber besonders ben weichen Flanell bes Schlafrock bestählen.

Eilen wir, fagte ju ihr bie Jungfran, bem Dorf ju, im welchem

Unfre Gemeine schon raftet und biefe Nacht burch sich aufhalt;

Dort veforg' ich fogleich bas Rinbergeug, alles und jedes. Und fie grußte mich noch, und fprach ben berglichften Dauf aus.

Erieb bie Doffen; ba ging ber Wagen. Ich aber verweilte, hielt bie Pferbe noch an; benn Zwiespalt war mir im Gergen,

Db ich mit eilenden Roffen bas Dorf erreichte, Die Speisen Unter bas übrige Bolf gu fpenben, ober fogleich bier Mues bem Dabonen gabe, bamit fie es weislich vertheilte. Und ich entschied mich gleich in meinem Gergen, und fuhr ihr Sacte nach , und erreichte fie balb, und fagte bebenbe: Gutes Didboen, mir bat bie Mutter nicht Leinwand alleine Muf ben Bagen gegeben, bamit ich ben Racten beffeibe, Sonbern fie fügte bagu noch Speif' und manches Getrante Und es ift mir genug bavon im Raften bes Bagens. Run bin ich aber geneigt, auch biefe Gaben in beine Sand gu legen, und fo erfull' ich am beften ben Auftrag; Du vertheilft fie mit Ginn, ich mußte bem Bufall gehorchen. Drauf verfeste bas Dabden: mit aller Erene verwenb' ich Gure Gaben; ber Durftige foll fich terfelben erfreuen. Alfo fprach fie. 3ch bffnete fcnell bie Raften bes Wagens, Brachte bie Schinfen bervor, bie fdweren, brachte bie Brobe, Blafchen Beines und Biers, und reicht' ihr alles und jebes. Gerne batt' ich noch mehr ihr gegeben; boch leer war bet Raften.

Mes partiefte braufign ber Möchmerin fichen, und jag fo Weiter; ich eiler guruf mit meinen Pferben ber Stadt gu-

Als nun Sermann geenbet, ba nahm ber gefpräcige Rachbar :-

Cleich bas Wort; unb rief; s glantlich, wer in ben Lastn Diefer Flucht unb Berwirrung in feinem Haus nur allein lebt.

Wemenicht Frau und Ainber zur Beite bange, fich fochiegen! Glücklich fühl' ich mich fest; ich mbat' um vieles nicht heute Water heißen und nicht für Frau und Ainber befurgt: senn. Deftere bacht ich mir auch fcom die Blucht, und habe ibie besten:

Shipen gufummengepunt; das alterGeldennis die Kriten!: Weiner seilgen Mutter, nevomenrafe nichts verlauft isft. Weilichebliebe nochevieles hundet, das sa seicht enicht gelichest wird.

Stibft: ble Arluter und Mürzeln; . mit wielen-Fleiße gefammelte.

Mist': ich: ungern; wenn auch der Werth der Waare nicht groß ist.

Beist der Provifer gunker, fo gest ich getröftet von Saufe. Lasteiche die Baarfcaft gerettet under meinen Abryen, fo bast ich

Miles geretect; ber einzelne:Damnientffichet am leichtften.

Nachban; verschistbaranfiber junge : Hermann; und Rachanat:

Reinesweges beneride wie Ihr und table bie Rebe.

Ik wohl ber ein wärbiger Mann, ber, im Glück unb im Unglück,

Sich nur allein bebentt, und Leiben und Frenden gu theilen Richt vorstehet, und nicht dazu von Gerzen bewogt, wied? Lieber moch! ich, als je, mich heute zur Neirath entfchließen; Denn manch gutes Mabchen bedarf bes fchüpenden Mannes, Und der Mann des erheiternden Meide, wonn ihm Um allet. bevorfieht...

Ladelub fagte barauf ber Bater: fo bor' ich bich gerne! Sold ein vernünftiges Wort haft bu mir felten gefprachen.

Aber es.-fiel fogleich-die gute Mutter behend einz. Sohn», fürwähr! Du haß Rechtz ,wir Æltern gaben das Beispiel.

Denn wir haben und nicht an febhlichen Tagen erwählet. Und und kunfte vielenehr die traurigste Stunde zusammen-Montag.Morgend — ich weiß, es genau; denn Tages vorber war

Sener foreutide Brand, ber unfer Stabtenen verzehrte — Bwanzig Jahre find's pun; es war ein Sonntag wie heute, Erif und troeten die Beit, und wenig Wasser im Dober Alle Leute waren, spazierend in festlichen Aleidern, Auf den Odrsten vertheilt und in den Sornten und Mablen. Und am Ende der Studt begann das Feuer. Der Brand lief

Eilig bie Strafen hindurch, erzeugend fich felber ben Bugs wind.

Und es frantien bie Schannen ber reicherfammelten Evnte.

Und es brannten bie Straffen bis ju bem Martt, und bas Saus war

Meines Baters hierneben verzehrt, und diefes jugleich mit. Benig flüchteten wir. Ich faß, ble traurige Nacht durch, Bor ber Stadt auf bem Anger, die Kaften und Betten bes wahrend:

Dochzulent befiel mich der Schlaf, und als nun des Morgens Mich die Kählung erwectte, die vor der Sonne herabfällt, Sah ich den Rauch und die Gluth und die hohlen Mauern und Effen.

Da war bestemmt mein Herz; allein die Sonne ging wieder Herrlicher auf als je, und sibste mir Muth in die Seele. Da exhod ich mich eilend. Es tried mich die Stättezu sehen, Bo die Wohnung gestanden, und ob sich bie Lühner gerettet.

Die ich befondere geliebt; benn findifc war mein Gemuth noch.

Als ich nun über bie Trummer bes Saufes und Sofes bas ber flies.

Die noch rauchten, und so die Wohnung wast und zerftbet sab.

Ramft bu jur andern Seite berauf, und burchfuchteft bie Statte.

Dirwar ein Pferd in dem Stalle verfchattet; die glimmenden Ballen

Lagen barüber und Schutt, und nichts zu sehn war vom . Abiere.

Alfo standen wir gegeneinander, bebenklich und traurig: Denn die Wand war gefallen, die unsee Sobse geschieden. Und bu fastest barauf mich bei ber hand an, und fagtest : Lieschen, wie tommft bu bieber? Geb weg! buverbrenneft bie Goblen:

Denn ber Schutt ift beiß, er fengt mir bie fidrferen Stiefeln. Und bu hobest mich auf, und trugft mich berüber, burch

hof weg. Da ftand noch bas Thor bes haufes mit feinem Gewolbe.

Wie est jest fteht; es war allein von allem geblieben. Und du festeft mich nieder und füßteft mich und ich vers wehrt es.

Aber bu fagteft barauf mit freundlich bebeutenben Worten: Siebe, bas haus liegt nieber. Bleib bier, und hilf mir es

Und ich helfe bagegen auch beinem Bater an feinem. Doch ich verstand bich nicht, bis bu gum Bater bie Mutter Schicktest und schnell bas Gelubb ber freblichen Che volls bracht war.

Noch erinnr' ich mich heute bes halbverbrannten Geballes Frendig, und sehe die Sonne noch immer so herrlich beraufgebn :

Denn mir gab ber Tag ben Gemahl, es haben bie erften Beiten ber wilben Berftbrung ben Sohn mir ber Jugenb gegeben.

Darum lob'lchbich, Germann, bafbu mitreinem Bertrauen Auch ein Midden bir beneft in blefen traurigen Zeiten. Und es wagtest zu freyn im Arteg und über ben Trummern.

Da versepte sogieich ber Bater lebhaft und fagte:

Pie Gefinnung ift ibblich. und wahr ift auch die Gefchichte. Watterchau, die du nemilität; denn fo ift alles bigegnete Aber bester ift bester. Nicht einen jeden betrifft es Angusangen von von fein ganzes Leben und Wefen. Richt soll jeder sich gudlen, wie wir und andere thaten, D, wie glüdlich ist der, dem Vater und Mutter das haus school.

Wohlbestellt übungebaus, und der mit Gedelben es ausziert! Aller Unfang, ift. schwer, nam. schwerften, der Aufang . ber Wirthschaft...

Mancherlei Dinga bebarf ber Menfcy, und alles wird

Theurer; da feb' er fich vor, bee Gelbes mehr gn erwerben. Und fo hoff ich von bir, mein Dermann, bag bu mir nachtend

In des hand die Braut mit fooner Mitgift bereinfuhrfig. Dann ein waderer Mann verbient ein begatertes Mabden, Und es behaget fo mohl, wenn mit bem gewunscheten Weischen,

Auch in Körben und Kaften die nügliche Gabe hereindeume. Nicht umfonst bereitet durch manche Jahre die Mutter Wiels Leinwand der Lochter, von feinem und startem Gawahr:

Nicht umfonst voorhren die Pathen ihr Silbergerathe, Und der Bater fondert im Pulte das seltens Galbstück: Denn sie foll deminst mit ihren Gatern und Caben. Ienen Tüpgling enspun, der sie vor allen erwählt hat, Ia, ich weiß, wie behaglich ein Welbchen im hause sich findet. Das ihr eignes Gerath in And' und Zimmern erten: "Und das Bette fich felbft und ben Tifch fich felber gebect ! Nur wohl ausgestattet mocht ich im Hause die Braut fel Denn die Arme wird boch nur zulest vom Manneverach Und er halt sie als Magb, die als Magb mit bem Bfill bereinfam.

Ungerecht bleiben bie Manner, Die Beiten der Liebe geben.

Id, mein hermann, bir warbeft mein After bodlich

Benn bu mir balb in's Saus ein Schwiegerthchter brachteft

Aus ber Rachbarfcuft ber, aus jenem Laufe, bem grut Bud fit ber Main fitiwabr: fein hanbel und feine Kabr Dachen ihn täglich reicher; beini wo' gewinnt nicht Raufmann?

Nur brey Togter fitte ba; sie theilen allein bas Bermb Schon ift die kitste bestimmt, ich weißes; aber die zwi Wie die britte find noch, und vielleicht nicht lange,

Mar ich aif detrier Statt, ich hatte bis fest nicht gezau! Eine mie bet madchen geholt, ib wie ih bas Marter

Da veifeinte ber Gohn bestählben bein fringeilben Be Birtitop; i mein Wiffe war auch, 'wie Eurer, eine Thater

ntrandr din mir (1800 hindufin) (1805) neel and he d

Unfere Radbare gur wählen." Bit find gufanimen evge Beteften itten bem Brunnen am Didtit in früheren Be

Und ich habe fie oft vor der Anaben Wilbheit befchaget. Doch bas ift lange schon ber; es bleiben die machfenben Mabeten.

Enblich billig zu hauf, und fliehn die wilberen Spiele. Wohlgezogen find sie gewiß! Ich ging auch zu Zeiten Roch aus alter Betanntschaft, so wie Ihr es wanschtet, hindber;

Aber ich konnte mich nie in ihrem Umgang erfrenen. Denn sie tabelten stets an mir, bas mußt ich ertragen: Gar zu lang war mein Nock, zu grob bas Tuch, und die Karbe

Gar zu gemein, und die Haare nicht recht geftust und ges träufelt.

Enblich hatt' ich im Sinne, mich auch zu puten wie jewe Sandelsbuden, die stets am Sonutag drüben fich zeigen, Und um die, halbseiben, im Sommer das Lappchen herums häugt.

Aber noch fruh genug mertt' ich, fie hatten mich immer jum Beften;

Und das war mir empfindlich, mein Stols war beleibigt; boch mehr noch

Spantte mich's tief, daß fo fie ben guten Biden, ver-

Den ich gegen fie begte, besonders Minchen bie fungte. Denn fo war ich gulent au Offern hinübergegangen, hatte ben neuen Rock, ber jest nur oben im Schraut hangt,

Angezogen und war frifirt wie die übrigen Bussche. Als ich eintrat, eicherten sie; doch zog ich's auf mich nicht. Minchen fas am Clavier; es war ber Bater zugegen, Shrte die Thehterchen fingen, und warentzückt und in Laune, Manches verstand ich nicht, was in den Liebern gefast war;

Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino, Und ich wollte boch auch nicht stumm seyn! Sobalb fie geenbet,

Fragt' ich bem-Terte nach, und nach ben beiben Personen. Mue schwiegen barauf und lächelten; aber der Bater Sagte: Nicht wahr, mein Freund, Er tennt nur Abam und Eng?

Riemand hielt fich alebann, und laut auf lachten bie Dieben.

Laut auf lachten bie Rnaben, es hielt ben Bauch fich ber Alte. Ballen ließ ich ben Sut vor Berlegenheit, und bas Ger fichen

Dauerte fort und fort, fo viel sie auch sangen und fpielten. Und ich eilte beschäut und verbrießlich wieber nach Laufe, Sangte den Rock in ben Schrant, und zog die Spaare herunter Mit den Tingern und schwur nicht mehr zu betreten die Schwelle.

Und ich hatte wohl Recht; benn eitel find fie und lieblos. Und ich hore, woch heiß' ich bei ihnen immer Lamino.

Da verfestodie Mutter: bu follteft, Hermann, fo lange Mit ben Kindern nicht garnen; benn Kinder find fie ja fammtlich.

Minden forwahr ist gut, und wax bir imiber gewogen's Reulich fragte sie noch nach dir. Die folltest du wählen! Da verfeste bebentiich ber Gobn: 4ch weiß nicht, es

Benet Berbraf fic fotiefdeienwein; ich mbote für wahr nicht Sie am Claviere mehr fehn und ihre Liebchen vernehmen.

Doch ber Benten fuhr auf und fprach bie zornigen Worte: Wenig Freud' etleb ich an bir! Ich fagt' es boch immer, Mis du ju Pferden nur und Auft nur bezeichet zum Anter: Wasein-Anderfen und ber Wober bed Sohned entbebren, Der ihm zur Threbod auch vorandern Burgern sich zeigte. Und fo dansch ein Beutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen wie nie mie Lernen

We den ambern gelang und bu immer der unterfie fußeft. Freilich! bas tommetdeber, wenn Ehrgefühl nicht im Bufen Chres Aunglinges lebt, und wenn er nicht fiber hinauf will. Hetremein Bater geforgt für mich. jo wie ich für bic that-Wich gur Schule gefendet und mir die Lebere gehaben, Is, ich toder was andere als Wirth gum gewenen Lowen.

Aber ber Cobn ftand auf und mabte fich fconigens bet

Langfam und ohne Geräusch; allein ber Bater, entrüstet, Mief ihm nach: so gebe nur hin! ich tenne ben Troptopf! Geb'und führe fortan die Wirthschaft, basich nicht foolte; Aber bente nur nicht, bu wolltest ein baurisches Mabchen Gemir beingen in's hans, als Schwiegertochter, die Trullet Langa hab! bo gelebt und weiß init Menschen zu handeln.

Beiß zu bewirthen die Herren und Frauen, daß sie zufrieden Bon mir weggehn; ich weiß den Fremden gefällig zu fcmeicheln.

Aber fo foll mir benn auch ein Schwiegertochterchen enblich Wieberbegegnen und fo mir die viele Mahe verfüßen; Spielen foll sie mir auch das Clavier; es follen die schoften, Besten Leute der Stadt sich mit Bergnügen versammeln, Wie es Sonntags geschieht im Lause des Nachbars. Da

Leife ber Cohn auf bie Rlinte, und fo verließ er bie Stube.

## Thalia.

#### Die Burger.

Alfo entwich ber bescheibene Sohn ber heftigen Rebe; Aber ber Bater fuhr in ber Art fort, wie er begonnen: Was im Menschen nicht ist, tommt auch nicht aus ihm, und ichwerlich

Wird mich bes berglichften Bunfches Erfallung jemals ers freuen,

Dag berSohn bem Bater nicht gleich fev, fondern ein beffrer. Deun was ware bas haus, was ware bie Stabt, wenn nicht immer

Beber gebachte mit Luft zu erhalten und zu erneuen, Und zu verbeffern auch, wie die Beit und lehrt und bas Ausland!

Soll boch nicht als ein Pilz der Menich bem Boben entwachfen, Und verfaulen geschwind an dem Plane, ber ihn erzeugt bat. Reine Spur nachlaffend von seiner lebendigen Wirfung! Sieht man am hause doch gleich so beutlich, weß Sinnes der herr sep, Wei man. bas Silbechen detvetende die Obrigeetten beine: theith;

Dennerword an Ahlbernerwerfallen und Danernerus worin obeset. Erhörn

Unrath fich Stufet, nab Unrathan fallen Saffen hernmiltegt. Worden : Soche mus ber Eugenfich und und nicht inteber geer fent wirde

Wie ber Ballen verfausti und das Hans vergebilds bis mones Unversichung serwantet : ber Duriffisches regionets

Denn wo nicht immer won oben bie Ordnung und Reinlichs

Dagembinebfichkeicht ber Bangergufchmuntgem Scomfalje. Bie ber Bettler ficeauch an lumpige Aleider gewähnet. Darum bab'ich gewänscht, es solle fich Hermann auf Reisen Baib ibageben. und febru zum wenigken Strafburg und Rantbart:

Und bas freundliche Munnheim, bas gleich und heiter ges bant ift.

Dam wer die Stadts geschn; die großen und reinlichen, ruht nicht,

Kanftigebie Baterfinds feiset, fo kjein-fit auch fopesuweres nivon

Lobt nicht ber Frankeibeit uns bie ausgebofferten Afore: Lach ben geweisten Ahnnaumb bie wohlerneuere-Ringen! Rahmb nicht jeber bas Pfinftert die wastereichen, vorschaften,

Wohlvertheilten Sandle, die Neupenund Schredeit bringen. Daß dem Femer fogleich beim erften Ausbruch geweher fege. Ift das nicht alles gufchehn feit jenem schrecklichen Brande? Bauherr war ich sechsmal im Rath, und habe mir Beifall, Sabe mir herzlichen Dank von guten Burgern verbienet, Was ich angab, emsig betrieben, und so auch die Anstalt Meblicher Manner vollschirt, die es unvollendet verließen. So kam endlich die Lust in jedes Mitglied bes Nathes. Alle bestreben sich jent, und schon ist der neue Chausseebau Test beschoffen, der uns mit der großen Straße verbindet. Aber ich fürchte nur sehr, so wird die Jugend nicht handeln! Denn die Einen, sie benten auf Lust und vergänglichen Pun nur:

Anbere hoden za hauf und bruten hinter bem Ofen.
- Und bas fürcht' ich, ein solcher wird hermann immer mir bleiben.

Und es verfente fogleich bie gute, verständige Mutter: Immer bift bu boch, Bater, fo ungerecht gegen ben Sobn!

So wird am wenigsten bir ein Bunfc bes Guten erfüllet. Denn wir tonnen bie Kinber nach unserem Sinne nicht formen;

So wie Gott fie uns gab, fo muß man fie haben und lieben, Sie erziehen auf's beste und jeglichen laffen gewähren. Denn ber eine hat die, die anderen andere Gaben; Jeder braucht sie, und jeder ist boch nur auf eigene Beise Gut und gludlich. Ich laffe mir meinen hermunn nicht

Denn, ich weiß es, er ift ber Gater, bie er bereinft erbt, Berth und ein trefflicher Wirth, ein Mufter Bargern und Bauern.

: Und im Rathe gewiß, ich feh' es voraus, nicht ber Lette. Aber täglich mit Schelten und Tabeln hemmit du bem Armen Allen Muth in der Bruft, so wie du es heute gethan haft. Und severließ die Stube sogleich, und eilte dem Gohn nach, Daß sie ihn irgendwo fänd' und ihn mit gutigen Worten Wieder erfreute; denn er, der treffliche Gohn, er verstent:

Lächelnd fagte barauf, fobalb fie binweg war, ber Bater: Sind boch ein wunderlich Bole bie Beiber, fo wie die Kinder! Jedes lebet fo gern nach feinem eignen Belieben, 'Und man follte hernach nur immer loben und fireicheln. Einmal für allemal gilt das wahre Sprüchlein der Alten: Bernicht vorwärts geht, ber tommt zurück! Eo bleibt es.

Und es verfente darauf ber Apothefer bebächtig: Gerne geb' ich es ju. Gerr Nachbar, und febe mich immer Gelbft nach bem Befferen um, wofern es nicht theuer boch neu ift;

Aber hilft es farmahr, wenn man nicht die Falle des Gelos bat.

Thátig und rührig zu fenn und innen und außen zu beffern? Nur zu fehr ist der Bürger beschränkt; das Gute vermag er Nicht zu erlangen, wenn er es kennt. Zu schwach ist sein Bentel.

Das Bedürfnis zu groß; fo wird er immer gehindert. Manches hatt'ich gethan; allein wer fchent nicht die Roften Solcher Berandrung, besonders in diesen gefährlichen Beiten! Lange lachte mir foon mein haus im modischen Rleibchen, , Naugosplänzben burchaud mit großen Cheiben die Fenfier; "Misensvorthat dem Ranfingun ed nach, der bei feinem Berunbgen

Mach die Wege noch frant, auf welchen bas Befte gu haben? Maht mun bas Haus au basbriben, das mene le Wie präch: "Lie in nochnen

Felbern bie Ctudatur ber weißen Conbrtel fic ausnimmt! Groß find die Tafeln ber Fenfter; wie glanzen und fpiegeln bie Scheiben,

Das verbuntelt ftehn bie übrigen hanfer bes Marttes! Und boch waren bie ausern greich nech bem Branbe bie

Die Apothete jum Engel, fo wie der gathene Live. Comar mein Garten auch in berganzen Eegendberühmt, und Jeber Reifenbe stand und fah burch die rothen Stacketen Nach ben Bettlern von Stein, und nach ben forbigen Rwergen.

- Mem joben Saffre dann gar in dem herrlichen Grottenwert reichte,
- Bas nun freifich verftaubt und halb verfaffen mir baftebt,
- . Der erfreute fich hoch bes farbig fcimmernben Lichtes . Schongeordneter Mufcheln ; und mit geblenbetem Auge
- Shaute ber Renner felbft ben Bleiglang und die Rovalten.
- Eben fo warb in bem Saate bie Mahleren auch bewundert, Do bie gepunten Gerren und Damen im Garten fragieren
- Und mit fpigigen Fingern bie Blumen reichen und halten. Da, wer fabe bas jest mur noch an! Not gebe verbrießich
- -Raum-mehr hinaus; benn alles foll anders fann: und ge-
  - Kaum-mehr huaus. denn alles foll anders fahn: unb: ge: . fahnacivally

Wie fie's heißen, und weiß bie Latten und holgernen Bante, Alles ift einfach und glatt; nicht Schnigwert ober Bergolbung Will man mehr, und es toftet bas frembe holz nun am meiften.

Nun, ich war es gufrieben, mir auch was Neues gu fcaffen; Auch gu gehn mit ber Beit, und oft gu veranbern ben Lausrath;

Aber es fürchtet fich jeder, auch nur zu rücken bas Rleinste, Denn wer vermöchte wohl jest die Arbeitsteute zu zahlen ? Neulich tam mir's in Sinn, den Engel Michael wieder, Der mir die Officin bezeichnet, vergolben zu laffen, Und ben gräulichen Drachen, deribm zu Kuffen sich windet; Aber ich ließ ihn verbräunt, wie er ist; mich schreckte die Vordrung.

### Euterve.

#### Mutter unb Sobn.

Also fpracen die Manner sich unterhaltend. Die Mutter Eing indeffen, den Sohn erst vor dem Laufe zu suchen, Auf der steinernen Bank, wo sein gewöhnlicher Sit war. Als sie dasetbft ihn nicht fand, so ging sie, im Stalle zu schauen,

Db er die herrlichen Pferde, die Hengste, selber besorgte, Die er als Johlen gefauft und die er niemand vertraute. Und es sagte der Anecht: er ist in den Garten gegangen. Da durchschritt sie behende die langen doppelten Schee, Ließ die Ställe zuruch und die wohlgezimmerten Scheunen, Arat in den Garten, der weit bis an die Mauern des Städtchens

Reichte, fcritt ibn binburd, und freute fich jegliches.
Bachethums,

Stellte die Stützen zurecht, auf denen beladen die Aeste Ruhten des Apfelbaums, wie des Birnbaums laftende Zweige, Nahmgleich einige Raupen vom traftig ftropenben Rohl weg; Denn ein geschäftiges Beib thut teine Schritte vergebens. Alfo war sie an's Enbe bes langen Gartens getommen, Bis zur Laube mit Geisblatt bebedt; nicht fand sie ben Sohn ba.

Eben fo wenig als fie bis jest ihn im Garten erblidte. Aber nur angelehnt war bas Pfortchen, bas aus ber Laube, Aus besonderer Gunft, burch die Mauer bes Städtchens gebrochen

Satte ber Ahnherr einst, ber würbige Burgemeister. Und so ging sie bequem ben trodnen Graben hindber, Wo an ber Straße sogleich ber wohlumzaunete Weinberg Aufstieg steileren Pfabs, die Flace zur Sonne gefehret. Auch ben schritt sie hinauf, und freute der Fülle der Trauben Sich im Steigen, die taum sich unter ben Blättern verbargen. Schattig war und bedeckt der hohe mittlere Laubgang, Den man auf Stufen erstieg von unbehauenen Platten. Und es hingen herein Gutebet und Muscateller, Rothlich blaue baneben von ganz besonderer Größe, Alle mit Fleiße gepflanzt, der Caste Nachtisch zu zieren. Aber den übrigen Berg bebedten einzelne Stode, Kleinere Trauben tragend, von denen der töstliche Wein kommt.

Alfo foritt fie hinauf, sich schon bes Herbstes erfreuend Und bes festlichen Tags, an dem die Gegend im Inbel Trauben lieset und tritt, und den Most in die Fasser vers

Beuerwerte bes Abenbs von glen Orten und Enben Leuchten und inglien, und fo berErnten fconfie geehrt wirb. Doch unruhiger ging fie, nachbem fie bem Sohne gerufen Zwere auch brenmal, und nur bas Echo vielfach gurudlam, Das von ben Thurmen ber Stabt, ein fehr geschwätiges, berklang.

Ihn zu suchen mar ihr fo fremb; er entfernte fich niemals Beit, er fagt' es ihr benn, um zu verhaten ble Sorge Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor bem Unfall. Aber fie hoffte noch flets, ihn boch auf bem Bege zu finden; Denn die Thuren, die untre, so wie die obze, des Weinbergs Standen gleichfalls offer. Und so nun trat sie in's Feld ein, Das mit weiter Flace ben Ruden bes hügels bedeckte. Immer noch wandelte sie auf eigenem Boben, und frente Sich der eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes, Das mit goldener Kraft sich im ganzen Felde bewegte. Iwischen ben Aectern schritt sie hindurch, auf dem Raine, ben Ankofab.

Spatte ben Bernbaum im Auge, ben großen, ber auf bem Späget

Stand, die Granze ber Felber, ble ihrem haufe gehörten. Wer ihn gepflanzt, man tonnt'es nicht wiffen. Er war in ber Gegenb

Weit und breit gefehn, und berahmt die Früchte bes Baumes. Unter ihm pflegeen die Schnitter des Mahls fich zu freuen am Mittag

Und die Firten des Biehs in feinem Schatten zu warten; Bante fanden sie da von roben Steinen und Nasen. Und sie irrete micht; dort faß ihr Hermann und ruhte, Saß mit dem Arme gestügt und schien in die Gegend zu fchauen Sanfelis, nach bem Gebirg', er: fehrte ber Mitter ben Riefen.

Bachte folich fie binan, und rührt' ihm leife bie Schutter. -Und er wandte: fich fchnell; ba fah fie ihm Thranen im Auge.

:298utter, fagti eribetroffen, Ihr überrafcht-micht: Unbeilig

:Rrodnet' erab die Thrâne, der Jüngling edlen Gefühles. Wie? du weinest, mein Sohn? versetzt die Mutter bes trossen:

Darati fenn' lith bich nicht ! 'ba habe bas miemals erfahren! Bag', : was betlemmt biribas Herge mas treibt bich, einfam au fiben

Linter: dem Birnbaum hier? was bringt bir Ahranen in B Auge?

Und es nahm fich zusammen ber treffliche Jungling, und faate:

Wahrlich, bem ift tein Berg im ehevnen Bufen, ber'jeno Micht die Noth ber Menfchen, ber umgetriebnen, empfinbet; Dem ift tein Sinn in bem haupte, ber nicht um fein eigenes Mohl fich

Wohl sich Und um des Baterlands Wohl in diesen Tagen befümmert. Wood ich heute gesehn und gehört, das rührtedas Herz mir; Alad mun ging ich herans, und sah bie herriiche, weite Lundschaft, die sich vor nat-in fruchtbaren Hägeln umber febinat;

Sabibie golbene Frucht ben Burben entgegen fich meigen,

Und ein reichliches Doft uns volle Kammern versprechen. Aber, ach! wie nah ift ber Feind! Die Fluthen bes Rheines Schupen uns zwar; boch ach! was find nun Fluthen und Berge

Ienem foredlichen Bolle, bas wie ein Gewitter babers gieht!

Denn fie rufen gufammen aus allen Enben bie Jugenb, Wie bas Alter, und bringen gewaltig vor, und bie Menge Scheut ben Tob nicht; es bringt gleich nach ber Menge bie Menge.

Ach! und ein Deutscher wagt in seinem Lause ju bleiben ? Lofft vielleicht zu entgeben bem alles bebrobenden Unfall? Liebe Mutter, ich sag' Euch, am heutigen Tage verbrieft mich.

Dağ man mich neulich entschulbigt, ale man bie Streitens

Aus den Bargern. Farwahr! ich bin der einzige Sohn nur.

Und die Wirthschaft ift groß, und wichtig unfer Gewerbe; Aber war' ich nicht beffer, zu widerstehen da vorne An der Granze, als hier zu erwarten Elend und Anechts fchaft?

Ja, mir hat es ber Geift gefagt, und im innerften Bufen Regt fich Muth und Begier, bem Baterlande zu leben Und zu fterben, und andern ein würdiges Beifpiel zu geben. Bahrlich, ware die Kraft der Deutschen Jugend beisammen, An der Gränze, verbündet, nicht nachzugeben den Fremden, D, sie sollten und nicht den herrlichen Boden betreten. Und vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren,

Richt ben Mannern gebieten und ranben Beiber und Mabchen!

Sehet, Mutter, mir ift im tiefften Herzen befoloffen, Balb ju thun und gleich, was recht mir baucht und verftanbig;

Denn wer lange bebentt, ber wählt nicht immer bas Befte. Sehet, ich werbe nicht wieder nach Saufe febren! Bon bier aus

Geh'ich gerad in die Stadt, und übergebe den Ariegern Diesen Arm und bieß Herz, dem Baterlande zu dienen. Sage der Bater alsbann, ob nicht der Ehre Gefühl mir Auch den Busen beledt, und ob ich nicht höher hinauf will!

Da versente bebeutend die gute verständige Mutter, Stille Thränen vergießend, sie kamen ihr leichtlich in's Auge: Sohn, was hat sich in dir verändert und deinem Gemüthe, Daß du zu beiner Mutter nicht redest, wie gestern und immer.

Offen und frel, und fagft was deinen Bunfchen gemäß ift? Sobrte jest ein dritter bich reben, er wurde furwahr bich Sodolich loben und beinen Entschuß als ben ebelften preisen,

Durch bein Boft verfahrt und beine bebeutenben Reben. Doch ich table bich nur; benn fieh', ich tenne bich beffer. Du verbiraft bein Serg, und haft gang andre Gebanten. Denn ich weiß es, bich ruft nicht bie Trompete,

Richt begehrst bu ju scheinen in der Moutur vor ben Mabden : Benn es ift beine Bestimmung, so wacker mub braubte.
auch fonst bist,

Wohl zu verwahren das Caus und früse das Feld zu best forgen:

Darum fage mir freit was bringt bich ju biefer Entichliefung?

Ernfihaft fagte ber Cohm: Ihr: treet, Mutter. (Cio)
Tag ift

Nicht dem anderen gloich. Der Tüngling reifet zum Mannes. Beffer im Stillen reift er zur That oft, als im Geräufder Wilben schwantenben Lebens, das manchen Jüngbling vereiben bat.

Und so still ich auch bin und war, so hat in der Brust mir Doch-sich gebildet ein Herz, das Unvecht hasset und Undin, Und ich neuftebe recht gus die weltlichen Dinge zu sondern; Vurhhat die Arbeit den Armand die Fährendschiegestäret. Und boch tabelt Ihr mich mit Recht, o Mutter, und boch mich:

Auf halbenahren. Worten ertoppt und halben Berftellungs. Denn, geftah' ich es nur, nicht zuft die mahe Gofahr mich. Aus dem Haufe bos Baters, und nicht der hohe Gedante. Mainem Baterland häldkeich zu sehn und sprocklich, deur Keinden.

Wortewaren es nur, bie ich fprach : fie folkten vor Euchanur Meine Gefühle werfteden, die mie bas Lon zeweißen. Und fo laßt mich o Mutter! Denn ba ich vergebliche Wünfche Hege im Bufen, so mag auch mein-Leben vergeblich dahime gebn. Denn ich weißes recht wohl : ber Einzelne schabet sich selber-Der sich hingist, wenn sich nicht alle zum Ganzen bekrebenz

Fahre nur fort. so fagte barauf die verständige Mutter, Alles mir zu erzählen, das Größte wie das Geringste; Denn die Männer sind heftig, und benden nur immen das Lente.

Und die Linbernis treibe die Geftigen leicht von dem Weger. Mer ein: Weib ift gefthiert, auf Mittel gu benten, und wandelt

Auch den Numbeg, geschickt zu ihrem Zweck zu gelangen. Saga mir alles daher, warum dusso heftig bewegt bist. Wie ich dich niemals gesehn, und das Vint dir wallt in den Albern-

Wiber Wiffen die Ahrang bem Auge fich bringb zw ente

Da überließ fich bem Schmerze ber gute Jöngling, und weines,

Weinte laut am ber Bruft ber Mutter, und fprach fo er-

Bahrlich! bes Baters Bort hat heute mich frankend getroffen,

Das ich niemals verdient, nicht heut! und feinem der Tage, Danm die Elwem zu ehrpm, war, früh mein Lichstes, und niemand

Schien mir klüger gu fenn und weifer, als die mich erzeugten, Und mit Ernst mir in duntoler Zeit der Lindheit gebolen. Bieles hab' lop farwahr: von meinen Gospielen geduldet. Benn fie mit Tude mir oft den guten Willen vergatten; Oftmald hab' ich an ihnen nicht Burf noch Streiche ges
rochen:

Aber fpotteten fie mir ben Bater aus, wenn er Sonntags Aus ber Kirche tam mit wurdig bebachtigem Schrifte; Lachten fie über bas Band ber Müne, bie Blumen bes Schlafrock,

Den er fo flattlich trug und ber erft heute verschenft warb : Fårchterlich ballte fich gleich ble Fauft mir; mit grimmigem Batben

Fiel ich sie an und schlug und traf, mit blindem Beginnen, Ohne zu sehen wohin. Sie heulten mit blutigen Nasen, Und entrissen sich taum den wüthenden Tritten und Schlägen. Und so wuche ich heran, um viel vom Bater zu dulden, Der statt anderer mich gar oft mit Borten herum nahm, Benn bei Rath ihm Berdruß in der letten Situng erregt warb:

Und ich buste den Streit und die Rante feiner Collegen. Oftmals habt Ihr mich felbst bebauert; denn vieles ers trug ich.

Stets in Gedanten ber Ettern von Herzen zu ehrenbe Wohlthat.

Die nur sinnen, für uns zu mehren die Hab' und die Güter, Und sich felber manches entziehn, um zu sparen den Rindern. Aber, ach! nicht das Sparen allein, um spät zu genießen, Wacht das Glück, es macht nicht das Glück der haufe beim Baufen.

Nicht berader amader, fo fcon fic bie Gater auch foließen. Denn ber Bater wird alt, und mit ihm altern bie Gohne. Ohne die Freude des Lags, und mit der Sorge far morgen. Sagtmir, und schauet hinab, wie herrlich liegen die schonen, Reichen Gebreite nicht ba, und unten Beinderg und Carten, Dort die Scheunen und Ställe, die schone Reihe der Güter; Wer feb' ich dann bort das hinterhaus, wo an dem Giebel Sind das Fenster und zeigt von meinem Stüdchen im Dache; Dent' ich die Zeiten zurück, wie manche Nacht ich ben Mond foon

Dort erwartet und foon fo manden Morgen ble Sonne, Wennder gefunde Schlaf mir nur wenige Stunden genügte: Ach! ba tommt mir fo einfam vor, wie die Kammer, der Hof.und

Garten, bas hedrüche Felb, bas über bie Sügel fich hinftredt ; Aust liegt fo bbe vor mir: ich entbehre ber Sattin.

Da antwortete brauf die gute Mutter verftandig: Sohn, mehr wünscheft du nicht die Braut in die Rammer au führen,

Daß bir werbe bie Tant jur fohnen Salfte bes Lebens, Und die Arbeit bes Tags bir freier und eigener werbe, Als ber Bater es manfcht und bie Mutter. Bir haben bir immer

Bugerdet, ja dich getrieden; ein Mäbchen zu wählen. Aber mit ist es befannt, und jeso sagt es das Lerz mir: Wenn die Stunde nicht tommt, die rechte, wenn nicht das rechte

Mabden gur Stunde fich zeigt, fo bleibt bas Bahlen im Meiten.

Und es wirfet bie Furcht die falfche zu greifen am meiften. Goethe's Bette. XL. Bb. 48

Soll ich bir sagen, mein Sohn, so hast bu, ich glaube, ger wählet.

Denn bein Berg ift getroffen und mehr als gewöhnlich ems pfindlich.

Sag' es gerab nur heraus, benn mir fcon fagt es bie Geele : Benes Dabchen ift's, bas vertriebene, bie bu gewählt haft.

-Liebe Mutter, Ihr fagt's! verfeste lebhaft ber Sohn brauf.

Sa, sie ift's! und fuhr ich sie nicht als Braut mir nach Sause

Leute noch, ziehet fie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer

In ber Berwirrung bes Kriegs und im traurigen hins und herziehn.

Mutter, ewig umsonft gebeiht mir die reiche Besitzung Dann vor Augen; umsonst sind tünftige Sahre mir fruchts bar.

Ia, das gewohnte haus und der Garten ist mir zuwider; Ach! und die Liebe der Mutter, sie selbst nicht trostet den Armen.

Denn es theet bie Liebe, bas fuhl' ich, jegliche Banbe, Wenn fie bie ihrigen enupft'; unbinicht bas Mabchen allein läßt

Bater und Mutter jurad, wenn fie bem erwähleten Mann folgt;

Auch ber Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Bater,

Benn er bas Dabden fieht, bas einziggeliebte, bavon giehn.

Darum laffet mich gehn, wohin bie Berzweiflung mich ang treibt.

Denn mein Bater, er hat die entscheibenben Borte ges fprochen,

Und feinhaus ift nicht mehr das meine, wenn er bas Mabchen Ausschließt, das ich allein nach haus zu führen begehre.

Da verfeste behend die gute verständige Mutter:
Stehen wie Felfen boch zwen Manner gegen einander!
Unbewegt und stolz will teiner dem andern sich nahern,
Reiner zum guten Borte, dem ersten, die Zunge bewegen.
Darum sag' ich dir. Sohn: noch lebt die Hoffnung in meinem Herzen, daß er sie dir, wenn sie gut und bravist, verlode,
Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme versagt hat.
Denn er redet gar manches in feiner heftigen Art aus,
Das er doch nicht vollbringt; so gibt er auch zu das Bersagte,
Aber ein gutes Bort verlangt er, und fann es verlangen;
Denn er ist Bater! Auch wissen wir wohl, sein Zorn ist nach

Bo er heftiger fpricht und anberer Gründe bezweifelt, Die bedeutend; es reget der Wein dann jegliche Kraft auf Seines heftigen Bollens, und läst ihn die Worte der andern Richt vernehmen, er hort und fühlt alleine sich felber. Aber es tommt der Abend heran, und die vielen Gespräche Sind nun zwischen ihm und seinen Freunden gewechselt. Milber ift er fürwahr, ich weiß, wenn das Räuschen vorbei ift.

Und er das Unrecht fühlt, bas er anbern lebhaft erzeigte. Komm! wir wagen es gleich; das Frifchgewagte geräth nur Alind mir bedarfen ber Freunde, bie jepo bei ihm noch werfammelt • Simm: beforibers wird und ber warbige Geillliche belfen.

Mifo fprach fiebehenbe, und gog, vom Steine fic bebend, Auch vom Sige ben Sohn, den willig folgenden. Beibe Ramen fcweigenb herunter, ben wichtigen Borfat bebentend.

# Palyby mencica.

## Der Beltbürger.

Aber es faßen bie Dery noch immer fprechend zu sammen, Mittbem geiftlichen Zeren der Apotheter beim Wirthe. Und es wardas Gespräch noch immer ebendassette. Das viel hinaud ber nach allen Gelten geführt ward. Aber der troffliche Pfarrer versette, würdig gesinnt; dramf: Widersprechen will ich Euch nicht. Ich weiß es, der Mensch fon

Immer freden zum Besfern; und, wie wir sehan, er fredt: auch

Immer demischeren nach, jum wenigsten sucht er bas Aeue; Aber geht nicht zu weit! Denn neben diesen Gefühlen Gab die Naturund auch die Luft zu verharren im Alten, Und sich bessen zu freun, was jeder lange gewohnt ist. Muer Zustand ist gut, ber natürlich ist und vernämftig. Bieles wünscht sich der Mensch, und doch bedarf er nur wenig;

Denn ble Tage find turz, und befchräntt ber Sterbuchen : Schidfal. Niemals tabl' ich ben Mann, ber immer, thätig und rastlos Umgetrieben, das Meer und alle Straßen der Erde Kahn und emsig befährt und sich des Gewinnes erfreuet, Welcher sich reichlich um ihn und um die Seinen herum häuft; Aber jener ist auch mir werth, der ruhige Bürger, Der sein väterlich Erde mit stillen Schritten umgehet, Und die Erde besorgt, so wie es die Stunden gebieten. Nicht verändert sich ihm in jedem Jahre der Boden, Nicht stredt eilig der Baum, der neugepflanzte, die Arme Gegen den Limmel aus, mit reichlichen Blathen gezieret. Nein, der Mann bedarf der Gebuld; er bedarf auch des reinen.

Immer gleichen, ruhigen Sinns und des graben Berftandes. Denn nur wenige Samen vertraut er ber nahrenden Erde, Benige Thiere nur versteht er, mehrend, ju ziehen; Denn das Nünliche bleibt allein sein ganzer Gedante. Glücflich, wem die Naturein so gestimmtes Gemüth gab! Er ernahret uns alle. Und Seil bem Bürger des tleinen Städtchens, welcher landlich Gewerb mit Bürgergewerb vaart!

Auf ihm liegt nicht ber Druck, ber angfilich ben Landmann beichrantet:

Ihn verwirrt nicht die Sorge der vielbegehrenden Städter, Die dem Reicheren stets und dem Hoheren, wenig vermbgend, Nachzustreben gewohnt sind, befonders die Weiber und Wähden.

Gegnet immer barum bes Cohnes ruhig Bemühen, Und bie Gattin, die einft er, die gleichgefinnte, fich wählet. Alfo fprach er. Es trat bie Mutter zugleich mit bem . Sohn ein,

Führend ihn bei ber hand und vor den Satten ihn ftellend. Bater, fprach fie, wie oft gebachten wir, untereinander Schwagend, des frohlichen Tags, der fommen würde, wenn fünftig

Hermann, feine Braut fich erwählend, uns endlich erfreute! hin und wieber bachten wir ba; balb biefes, balb jenes Maden bestimmten wir ihm mit elterlichem Gefchwäse. Nun ift er tommen ber Tag; nun hat die Braut ihm ber Dimmel

Sergeführt und gezeigt, es hat fein Serz nun entschieben. Sagten wir bamals nicht immer: er folle felber fich wählen? Bunschtest bu nicht noch vorbin, er mbchte beiter und lebhaft Für ein Mabchen empfinden? Runist die Stunde getommen! Ia, er hat gefühlt und gewählt, und ift mannlich entschieden. Ienes Madchen ist's, bie Fremde, die ihm begegnet. Gib sie ihm; ober er bleibt, so schwur er, im ledigen

Und es fagte ber Sohn: Die gebt mir, Bater! Mein Sperz hat

Stanbe.

Rein und ficher gewählt; Euch ift fie bie murbigfte Tochter.

. Aber ber Bater fowieg. Da ftanb ber Geiftliche fcnell auf.

Nahmbas Wort, und fprach: ber Angenblick nur entscheibet Ueber bas Leben bes Menschen und über sein ganges Geschies; , Denn nach lauger Beruthung ist bost ein jeder Eutschluß nur

Werf bes Moments, es ergreift bad nur ber Berftanb'ge bas Mechte.

Immer geführlicher ist's, beim Wählen biefestund-jenes Rebenber zu bebenten und so das Gefühl zu verwirren.

Mein ift Sermann; ich benn' ibn von Jugend auf; unber freite

Schon ale Anabe bie Sanbenicht aus nach biefem und jenem-Bas er begehrte, bas war ihm genaß; fo hieft er es feft auch. Seyd nicht fchen und verwundert, bag nun auf einmal erfcheinet.

Was ihr fo lange gewänscht. Es hat die Erschrinung fars mabr nicht

Sest bie Geftalt bes Bunfches, fo wie Jhrihn etma gebeget. Denn die Bunfche verhullen und felbft bas Gewänschte; bie Caben

Nommen von oben berab, in ihren eignen Gestalten. Nun verkennet es nicht, bas Mabchen, bas Eurem geliebten, Guten verständigen Sohn zuerst die Seele bewegt hat. Glitalich ist ber, bem fogleich die erste Geliebte die Hand reicht,

Dem ber lieblichfte Wunfch nicht heimlich im Bergen vers fomachtet!

Ba, ich feb' es ihm an, es ift fein Schickal entschieben. Bahre Neigung vollendet fogleich zum Manne ben Jüngs ling.

Micht beweglich ift er; ich fürchte, verfagt Ihr ihm biefes, Geben bie Sahre bahin, die fconften, in traurigem Leben. Da verfetie fogleich der Apotheter bedächtig. Dem fcon lange das Wort von der Lippe zu fpringen bereit

Laßt uns auch dießmal doch nur die Mittelftraße betweten!
Eile mit Weile! bas war felbst Kaifer Angustus Derife.
Gerne fchick' ich mich an, den lieben Nachbarn zu dienen,
Meinen geringen Berstand zu ihrem Nunen zu brauchen:
Und befonders bedarf die Jugend, daß man fie leite.
Laßt mich also hinaus; ich will es prafen, das Maden,
Will die Gemeinde befragen, in der sie lebt und befanut ist.
Riemand betriegt mich so leicht; ich weiß die Worte zu schäen.

Da versette sogleich ber Sohn mit gefingelten Worten: Thut es, Nachbar, und geht und erfundigt Cuch. Aber ich wünfche.

Daß der Herr Pfarrer sich auch in Eurer Gefesschaft befinde; Bwey so treffliche Manner sind unverwersiche Brugen. D, mein Bater! sie ist nicht bergelausen, das Mädchen, Keine, die durch das Landrauf Abenteuer umberschweist, Und den Jüngling bestrickt, den unersahrnen, mit Rantem Nein; das wilde Geschied des allverberblichen Krieges, Das die Weltzerstrum und nanches feste Gebände Schon aus dem Erunde gehoben, hat auch die Arme verstrieben.

Streifen nicht herrliche Manner von hoher Geburt nun im Glenb?

Fürsten fleben vermumnt, und Könige leben verbannet. Ach, so ist auch sie, von ihren Schwestern die beste. Aus dem Lande getrieben; ihr eignes Unglad vergessend, Steht sie anderen dei, ist ohne Halfe noch hälfreich. Groß sind Jammer und Noth, die über die Erde sich breiten; Sollte nicht auch ein Glad aus diesem Unglad hervorgehn, Und ich, im Arme der Braut, der zuverlässigen Gattin, Mich nicht erfreuen des Kriegs, so wie Ihr des Brandes Euch freutet!

Da versette ber Bater, und that bedeutend ben Mund auf:

Bie ift, o Sohn, dir die Bunge getoft, die fcon bir im Munbe

Lange Jahre gestodt, und nur sich burftig bewegte! Muß ich boch heut' erfahren, was jedem Bater gedroht ist: Daß den Billen des Sohns, den heftigen, gerne die Mutter Algugelind beganstigt, und jeder Nachbar Parten nimmt, Wenn es über den Bater nur hergeht oder den Ehmann. Aberich will Cuch zusammen nicht widerstehen; was hülf est Denn ich sehe boch schon hier Arch und Ahragen im voraus. Gehet und prüfet, und bringt in Gottes Namen die Zochter Mir in's Laus; wo nicht, so mag er das Mäden vergessen.

Alfo ber Bater. Es rief ber Sohn mit froher Gebarbe: Noch vor Abend ift euch bie trefflichfte Lochter bescheret, Bie sie ber Mann sich wünscht, dem ein kluger Sinn in ber Bruft lebt.

Glådlich ist die Gutebann auch, so darfich es hoffen. Ia, ste bantet mir ewig, baß ich ihr Bater und Wutter Wiebergegeben in Euch, so wie sie verständige Kinder Bunfchen. Aber ich zaubre nicht mehr; ich fchirre bie Pferbe Gleich und fahre die Freunde hinaus auf die Spur ber Geliebten.

Ueberlaffe die Manner fich felbft und der eigenen Rlugbeit, Richte, fo fc, wobr'ich Euch ju, mich gang nach ihrer Ents fceibung,

Und ich feh es nicht wieber, als bis es mein ift, bas Mädchen. Und fo ging er hinaus, indessen manches die andern Weislich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

hermann eilte jum Stalle fogleich, wo bie muthigen Senafte

Ruhig standen und rasch ben reinen Hafer verzehrten Und das trodene Heu, auf der besten Wiese gehauen. Eilig legt' er ihnen darauf das blanke Gebiß an, Bog die Riemen sogleich durch die schon verstüberten Schnallen, Und befestigte dann die langen, breiteren Bügel, Führte die Pferde heraus in den Los, wo der willige Anecht

Borgeschoben bie Rutsche, fie leicht an ber Deichsel bewegend. Abgemeffen enupften sie brauf an die Bage mit saubern Stricken die rafche Kraft der leicht hinziehenden Pferde. Lexmann faßte die Peitsche; bann faß er und rollt' in ben Thorweg.

Als die Freunde nun gleich die geräumigen Pläpe genommen, Rollte der Wagen eilig, und ließ das Pflaster zurücke, Ließ zurück die Mauern der Stadt und die reinlichen Thürme. So fuhr Hermann dahin, der wohlbetannten Chaussee zu, Rasch, und säumete nicht und führ bergan wie bergunter. MB er aber minmehr ben Ahnrin bes Dorfes erblicte. Und nicht fern mehr lagen bie gartemungebenen Izaufen. – Dacht' er bei fich fellen, min anzuhalten die Pferbe.

Bondem würdigen Dunkel erhabener Einberrumschattet;. Die Jahrhunderte fcon an diefer Stelle gewurzelt, Wie mit Rafen bebest ein weiter gransnber Aingen: Bor bem: Dorfe, ben Banern: und nahm Ctabburn ein:

Flachgegraben befand fich unter den Baumen ein Brunnen.
Stieg man bie Stufen hinab, so zeigten fich fleineune Bante, Rings um die Quelle gefeht, die immer lebendig hervorquoll, Reinlich, mit niedriger Mauer gefast, zu schöpfen: bes

Hermann aber befchieß, in diesem Schatten: de Pfeete Mit dem Wagenzu hatten. Erthat so, und sagte die Worter Steiget, Freunde, nun aus und geht, damit Ihrersahret, Ob-bas Mädigen: auch werth der Hand sop, die ichibediete: Iwar ich glaub' es, und mir erzählt Ihr nichts Neues und Seltues:

Satt' ich allein ju thun, fo ging' ich bebend ju bem Dorf bin,

Und mit wenigen Worten entfchiebe die Ente mein Schaffel. Und Ihr werbet fie bald vor allen andern ertennen; Denn wohl sowerlichtift an Bilbung ihr Eine vergleichen. Aber ich geb' Euch noch die Zeichen ber reinlichen Rieber: Denn der rothe Lag erhebt den gewölderen Bufen, Scha gefchnart, und es liegt das schwarze Wieben: ihr Tonno an :

| : Sanber bat fir ben: Baum bes hembes jur: Rraufe gefalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t,  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die ihr bas Rinmamgibt, bas runbe, mit reinlicher Anmuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Frei und heiter zeigt fichibed Rapfes zienliches Eprund ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Start find vielmal bie Bopfe um filberne Rabein gewiefeit;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ;   |
| Bielgefaltet und blau fangt unter bem Lage ber Rod an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Andumimilage ihr im Gehn bie wohlgebilbeten Andchel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Doch bas will ich Ent fagen, und noch mir ausbrudlich er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t:  |
| bithes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| - Rebet nicht unit bem Datchen, und tagt nicht merten b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ite |
| The Carlot of th |     |
| Conbern befragen bie anbern, und hort, was fie alles et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T;  |
| aåblen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Sattife Americht henug, zu vernhigen Baber unbMutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T,  |
| Repert zu mirtinne zurück : und wir bebenfen 1946 Peitre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Melabage la inius aus, bemalleg ber, ben wir gefahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Arfo fpracher. Ebigingen fbirmanf idte Freunds der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Į#. |
| Dorfigu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Bo in Garten:und Someunen und Saufern bie Menge vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,   |
| Wien foot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Bimmelte, Auren an Ruven bie breite Strafe babin flast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ħ.  |
| Manner verforgten bas brallende Bieh und biePferb' an be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Bogen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Bafthe wodneten emfig auf allen Geden bie Beiber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Unbied erghoten bie Rinber fich platfchennb im Woffer be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Baces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Alfoibund bie Bagen fic braugend, bund Menfchen un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ıĎ, |
| Thiere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| · Saben fie rechts und linte fich um, bie gefenbeten Spaher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

Db fie nicht etwa bas Bilb bes bezeichneten Mabchens ers blidten;

Aber feine von allen erschien die herrliche Jungfrau. Stärker fanden sie balb bas Gebrange. Da war um bie Wagen

Streit ber brobenben Manner, worein fic mifchten bie Beiber.

Schreiend. Da nahte fich fcnell mit wurdigen Schritten ein Miter.

Trat zu ben Scheltenben bin; und fogleich verklang bas Getofe,

Als er Ruhe gebot, und väterlich ernst sie bedrohte. Hat uns, rief er, noch nicht das Unglück also gebändigt, Daß wir mollich verstehn, uns unter einander zu bulden Und zu vertragen, wenn auch nicht jeder die Handlungen abmist?

Unverträglich farmahr ift ber Gladliche! Werben bir Leiben Enblich euch tehren, nicht mehr, wie fonft, mit bem Bruber zu babern ?

gu paveu e ber ben Mak auf frembem Boben, unb i

Gonnet einander den Plan auf fremdem Boben, und theilet Bas ihr habet, gufammen, bamit ihr Barmbergigteit findet.

Alfo fagte der Mann, und alle schwiegen; verträglich Ordneten Bleh und Wagen die wieder befänftigten Menschen. Als der Geiftliche nun die Rede des Mannes vernommen, Und den ruhigen Sinn des fremden Richters entdecte, Trat er an ihn heran, und sprach die bedeutenden Worte: Bater, fürwahr! wenn das Bolf in gläclichen Tagen dahin lebt,

Bon ber Erbe fich nahrend, die weit und breit fich aufthut Und die erwünschen Gaben in Jahren und Monden erneuert, Da geht alles von felbft, und jeder ist fich ber Rlügste, Wie der Beste; und so bestehen sie neben einander, Und ber vernünstigste Mann ist wie ein andrer gehalten: Denn was alles geschieht, geht still, wie von selber, ben Gang fort.

Aber zerrüttet die Noth die gewöhnlichen Wege des Lebens, Reißt das Gebäude nieder, und wählet Garten und Saat um, Treibt ben Mann und das Weib vom Raume der traulichen Wohnung,

Schleppt in die Irre fie fort, burch angfiliche Tage und Richte:

Ach! da fieht man fich um, wer wohl der verftanbigfte Mann fen,

Und er rebet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens.
Sagt mir, Bater. Ihr feud gewiß der Richter von diefen Flüchtigen Mannern, der Ihr fogleich die Gemuther bes rubigt ?

Ia, Ihr erfcheint mir heut' als einer ber alteften Fahrer, Die burch Buften und Irren vertriebene Boller geleitet. Dent' ich boch eben, ich rebe mit Josua ober mit Moses.

Und es verfente darauf mit ernftem Blide ber Richter: Bahrlich unfere Beit vergleicht fich ben feltenften Beiten, Die die Geschichte bemertt, die heilige wie die gemeine. Denn wer gestern und heut' in diesen Tagen gelebt hat, Sat schon Sahre gelebt: fo brangen fich alle Geschichten. Dent' ich ein werig gurud, fo schoint mir ein graued Alter

Aufbemhaupte zu liegen, umbochifibie Araft noch lebenbig. D, wir anberen bürfen und wohl mit jenen vergleichen, Denen in ernster Stund' erschien im feurigen Busche Gott ber herr; auch und erschien er in Wolfen und Fener.

Als nun ber Pfarter barauf noch weiter zu fprechen geneigt war

Und bas Schidfal bes Manns und ber Seinen ju horen verlangte,

Sagte behend ber Gefahrte mit heimlichen Borten in's Dhr ibm:

Sprecht mit bem Richter nur fort, und bringt bas Gefprach auf bas Mabchen.

**Boer to gelte** herum, fie aufzusuchen, und tomme Bieder, sobald ich sie finde. Es nickte der Pfarrer dagegen, Und durch die Hecken und Garten und Scheunen suchte der Späher.

## Rlio.

## Das Beitalter.

Mis nun ber geiftliche herr ben fremben Richter bes fragte,

Bas bie Gemeine gelitten, wie lang fie von Saufe vere-

Sagte ber Mann barauf: nicht turz find unfere Leiben; Denn wir haben bas Bittre ber fammtlichen Jahre getrunten, Schredlicher, weil auch uns die schonfte Loffnung zerftort warb.

Denn wer laugnet es wohl, daß boch fich bas Derzihm erhoben. Ihm die freiere Bruft mit reineren Pulfen geschlagen, Als sich ber erste Glanz der neuen Sonne heranhob, Als man horte vom Rechte der Menschen, das allen ges mein feb,

Bon ber begeisternben Freiheit und von ber löblichen.
Gleichbeit!

Damals hoffte jeder fich felbft zu leben: es schien fich Aufzulbsen bas Band, bas viele Lander umftriette, Sonbe's Werte, LX, Bb. Das ber Müßiggang und ber Sigennus in ber hand hielt. Schanten nicht alle Bolfer in jenen drängenden Zagen Rach ber haupestadt der Belt, die es fcon fo lange gewofen, Und jest mehr als je den herrlichen Namen verdiente? Baren nicht jener Männer, der ersten Berefunder der Boto schaft,

Ramen den hochften gleiche bis unter die Sterne gefest find?

Buchs nicht jeglichem Menfchen ber Muth und ber Geist und bie Sprace?

Und wir waren gnerft, als Nachbarn, lebhaft entganbet. Drauf begowniden Grieg. und bie flüge beweiftelen Graufen Radten naber; affein fie fcienen nur Freundschaft gu brimgen.

Und die brachten fie auch: benn ihnen erhöht war die Becle Biene: fie pffangten mit Luft bie munteren Banner ben finelinit.

Inkenchaft. Scine. verfeprechend., und febens. die eigner **Met** gierung.

Span erfrente lich bie big Singend. fich frente dus Manne. Und beneminiere Emy ibeganne um die nene, Ctandorten. So gewonnen ficialis, die übermiegenden Fiennisch. Erg der Minner Gelid. mitzforrigente menuren Beginnene. Dann die Herzen ber Maiber, mit unwiderstehticher Anmued. Leicht. felbst fasion und den Briede das vielbebürsenden. Krieges:

Dennick docfinneg amsterische nor unfern Augen. bie Tennes. Locie die Bünte hinaus, in neueröffuere Bahnens. D, mie:frut iftibio Beit; Loom: mit:bee Braut fich beer Braut fich beer

Eigeninged im Annzas ten Wag ber gewünfchen Berbindung (\* erwartenb!

Wer herrlichen war bie Beite in ber und bas Sochfte. Bas ber Menfch fichibenet, als nah und erreichbar fich zoigter

Onewar februnde Bungo gelöft; es firamen bie Greffel Manner undiAuglinge laut voll hoben Sinns und Ges fobbes:

Aber ber Sammet erabte fich balb. Um ben Bortheil ber Sperefchafe

Christ: eineverkervent: Gefclecht, unwufreig. bas Gute gu-

Che memarhaten , fide unb: unterbyfreten: bie moren:

Nachbarn unb Brüber, und sandten die eigennünige Wenge. Und odpraftembei und die Doren, und raubten im Geoßen, Und est raubtem und praften die zu dom Aleinfren die . Reinen :

Ieder schien nur besorgt es bleibe was übrig für morgen. Augugroswas dia Wosh, und nigsich wuche die Bedelltung; Niemand vernahm das Geschrei, sie waren die Herren des Abased.

Do flot Dammer und Buth aud felop ein gelaff ned Germath an :

Jeber faim nur und fcmur, die Befeibigung alle zwerächen; Und den birtern Bertuft ter boppete betrogenen Soffnungi-Unbles wendere fich bad Gifte auf bie Geite ber Deutschen. Und ber Frante fioh mit eiligen Marichen zurude. Uch, ba fühlten wir erft bas traurige Schickal bes Krieges! Denn ber Sieger ist groß und gut; zum wenigsten scheint er's,

Und er ichonet ben Mann, ben besiegten, als war' er ber feine,

Wenn er ihm täglich nast und mit den Gatern ihm dienet. Aber der Flüchtige kennt kein Gefes; denn er wehrt nur ben Tod ab,

Und verzehret nur fcuell und ohne Radficht die Bater, Dann ift fein Gemath auch erhipt, und es fehrt die Bers zweiflung

Aus tem Herzen hervor bas frevelhafte Beginnen, Richts ist heilig ihm mehr; er raubt es. Die wilbe Begierbe

Dringt mit Gewalt auf das Weib, und macht bie Luft gum Entfesen.

Ueberall fieht er ben Tob, und genießt die letten Minuten Graufam, freut fich bes Bluts, und freut fich bes heulenden Sammers.

Grimmig erhob fich barauf in unfern Mannern bie Wuth nun.

Das Berlorne zu rächen und zu vertheib'gen die Reste. Alles ergriff die Wassen, gelockt von der Eile des Flächtlings, Und vom blassen Gesicht und schen unsicheren Blicke. Rastlos nun erklang das Geton der stürmenden Glocke, Und die künst'ge Gesahr hielt nicht die grimmige Wuth auf. Ind verwandelte sich des Feldbau's friedliche Rastung Run in Wehre; da troff von Blute Gabel und Senfe. Ohne Begnadigung fiel ber Feind, und ohne Berschonung; Ueberall raf'te die Buth und die seige tücische Schwäche. Mocht'ich den Menschen doch nie in dieser schnoben Berirrung Biedersehn! Das wuthende Thier ist ein besserer Andlic. Sprech' er doch nie von Freiheit, als tonn' er sich selber resaieren!

Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg find, Alles Bose, das tief das Geseh in die Winkel zurückrieb.

Arefflicher Mann! verfente barauf ber Pfarrer mit Rachbruce:

Benn ihr ben Menfchen vertennt, fo tann ich Euch barum nicht fchelten;

Sabt Ifr bod Bbfes genug erlitten vom muften Beginnen! Bolltet Ihr aber gurad bie traurigen Tage burchfchauen, -Burbet Ihr felber gestehen, wie oft Ihr auch Gutes erblidtet,

Manches Treffliche, bas verborgen bleibt in bem Herzen, Regt die Gefahr es nicht auf, und brangt die Noth nicht ben Menschen,

Daf er ale Engel fich zeig', erfcheine ben andern ein Schutzgott.

Lacelnd versette barauf ber alte würdige Richter: Ihr erinnert mich tlug, wie oft nach bem Branbe bes Saufes

Man den beträhten Besiger an Gold und Gilber erinnert, Das geschmolzen im Schutt nun überblieben zerstreut liegt. Benig: ifres fikemnhr. doch maihe bas Benige Christ.; Linde der Beravinte grädet Lym: mate, sund freut für dis Fundes.

Almb. fo tehr' ich anch geen bie ferteitern Gebanten gn feneit. Mentgen ginen Chaten, die aufgewährt bas Wedimenif. Sinich will es nicht läugnen, ich fab fich Feinde werfohnen, Um die Stadt vom blebel zu retten; ich fah auch der Freunde, Sah der Etrern Lieb' und ber Kinder Unmbgliched vogen; Sah wie der Ingling auf einmal zum Mann ward; fah wie der Greis fich

Biober vorjüngte, bas Rind fich felbst ale Idngling unthalte, Ja und bas fchwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich ges - : :mburt infeb.

Beigte fich empfer und machtig, und gegenwärtigen Geiftes. Und so laßt mich vor allen ber schnen That web ermalinen, Die hocherzig ein Mabden vollbrachte, die treffinge Innes-

Die auf bem graßen Bebbft allein mit ben Mabden gurud's

i**Annives waren bie Mainner auch gegen die Frondenigezogen.** Da fiberfiel den Gof ein Erurp verlaufnen Gesindels. Plasbarnd, und defingte foglete fich in die Janmer Str Frauen.

Sie erblicken bas Bilb ber fobn erwachsenen Jungfran Und die lieblichen Madchen, noch eber Ainber zu heißen. Du ergriff sie wilbe Begier; sie flürinten gefühltes Auf die zitternde Schaar und auf's hochberzige Mädchen. Wer sie dem einen sogleich von ber Seite ben Sider, hieb ihn nieden gewaltig; er flürzt ihr blutent zu Flifen.

Bantrunte unanntigen Greitten befritte fie supfer be-

Araf nich viere ber Mander; bow Netunifichen bewiede. "Danwerefallen fieden Gof. und harrerber Sille Gewählen.

1 Madder Welftikaminum das Abbees Wildigens vernommen, Wiling ibie Coffitung fohleling für felnen Frentib ibni Wes math auf.

Liwer war im Begriff zu frügen, wöhln fie gelätifent Deickforeiringigen Blucht fielnim mit bem Mott fichtbes liftnickt

Bore da Prat Arbet der Apoliceer deficie, Bupfre den geffichen Geren, und fagte die niffperndin Korte:

Das' ich boch enblich bas Mabchen aus vielen hunbert ges

Nach ber Beschreibung! Go tommt unb sebet sie felber wit Mugen:

Nehmet ben Richter mit Ench, bamit wir das Weitere übren. Und'fie febrten fich und ind'tweg war gerufen ber Aiwter Bon ben Geinen, die Um, bedürftig bes Nathes, verlangten. Dan ies felgre fogtelm bem Applieter ber Pfurtherr An Die Latte bes Baund, und jener benete kflig.

Seht Ihr, fugt' er, bas Matchen? Gie bat bie Puppe ges

Alid And Erfeitne genau den aften Mattun und ben damen Migentiverzug wohle, wen her Hermann inn Banbel yes bracht hat. Sie verwendete fonell, farwahr. und gut die Gefcente. Diefe find beutliche Zeichen, es treffen die übrigen alle; Denn ber rothe Lat erhebt ben gewolbeten Bufen, Schon gefcnart, und es liegt bas fcwarze Mieber ihr fnapp ans

Sanber ift ber Saum bes Hembes jur Araufe gefaltet, Und umgibt ihr bas Kinn, bas runbe, mit reinlicher Aus muth:

Frei und heiter zeigt fich bes Ropfes zierliches Eprund, Und die farten Bopfe um filberne Radeln gewidelt; Sint fie gleich, so sehen wir doch die treffliche Große, Und ben blauen Rod, der, vielgefaltet, vom Busen Reichlich herunterwallt zum wohlgebildeten Andchel. Ohnezweisel sie ift's. Drum tommet, damit wir vernehmen, Do sie gut und tugendhaft sep, ein hausliches Madchen.

Da verfente ber Pfarrer, mit Bliden bie Sinende prasfend:

Daß fie ben Jungling entzudt, farmahr, es ift mir tein Bunber:

Denn fie halt vor bem Blick bes erfahrenen Mannes bie Probe.

Gladlich, wem boch Mutter Ratur die rechte Geffalt gab? Deun fie empfiehlet ibn ftete, und nirgends ift er ein Frembling.

Seber nahet fich gern, und jeder mochte verweilen, Benn bie Gefälligfeit nur fich zu der Gestalt noch gefellet. Ich versicht' Euch, es ist dem Jüngling ein Madchen ges funden, Das ihm die künftigen Tage des Lebens herrlich erheitert. Areu mit weiblicher Kraft durch alle Beiten ihm beisteht. So ein volltommener Körper gewiß verwahrt auch die Seeke Rein, und die rüstige Jugend verspricht ein glückliches Alter.

Und es fagte barauf ber Apotheter bebenflich: Trüget boch ofter ber Schein! Ich mag bem Meußern nicht trauen;

Denn ich habe das Sprüchwort so oft erprobet gefunden: Eh du den Scheffel Salz mit dem neuen Befannten verzebret.

Darfit bu nicht leichtlich ibm trauen; bich macht bie Beit nur gewiffer,

Wie bu es habeft mit ihm, und wie die Freunbschaft bestehe. Raffet und also guerst bei guten-Reuten und umthun, Denen das Mädigen befannt ift, und die und von ihr nun ergählen.

Auch ich lobe ble Borficht, verfente ber Geiftliche folgenb: Freyn wir dochnicht fur und! Fur andere freyn ift bebenklich. Und fie gingen darauf dem wacern Richter entgegen, Der in seinen Geschäften die Straße wieder herauffam. Und zu ihm sprach sogleich der kluge Pfarrer filt Borficht: Sagt! wir haben ein Madchen gesehn, das im Carten zusnächt bier

Unter bem Apfelbaum fist, und Rindern Rleiber verfertigt Aus getragnem Kattun, ber ihr vermuthlich geschentt ward. Uns gefiel die Gestalt; sie scheinet der Wackeren eine. Saget uns, was ihr wißt; wir fragen aus löblicher Absicht. Bild in ben Burten gu bilden bet Klimer fogfelte nun bergirten,

Enginer: Bickerennet Ihr kinn; benn wonn ich erzählte Bon der ihrelichen Abat, die finn Jungfrau verrichtet, Als sie das Schwert ergriff und sich und die Ihren bes ischliebe---

Diefe wourd! Ihr fehr es ihr an, fleift ruftig geboren, Aber so gut wie flort; benn ihren alten Berwandten Pfiegee fee Gis gum Tobe, da fin der Inmmer bibinds Iberen ves Gisburns Noth und felner Bestung Cefahren. Auch, mit stillem Gundth, hat sie bie Schmerzen ertragen Aleberides Bustigams Tob, iber, ein Wer Jüngling: im erten

Mener die hosen Gebustens nach ebler Freiheitzu Arrein, Secupillinging mach Paris und bald bur febreatigen Abb

Denn wie ju Ranfe, fo bert, befiritt er Billfar unb Rante.

Implicate ber Richter. Die besten faitben and bantten, Unbiber Gespunge zog ein Gutefflict. Cons Gilber bes Rentels

Wno vor einigen Stunken von ihm feren milbe verffeendet. Albier die Fikustinge fahrin eranrigen Laufen vorreihiernd.) Und er reingt es dem Echtison und fagte: "theilet"den Vrennia

Anter bie Tärffigen mit, und Gbie vermehre die Gedet. Dem es weigerte fic der Mann, und fagie: wir feiten Mannen Beafer geretet: und manne Arefter und Canen, And ich heffe, wir kerren gurka, nom ihr es versehkt ift. Da seefeste der Pforrer, undlebliche Inn bad Ses in bie Grand eine:

Mismand faitte gu gesew in biefen Sagen, und niemnis Weigre fic angunehmen, was ihm die Wilbe geboten! Memails weiß wie lang er es hat, was er ruhig befiger; Mismand, wie king er noch in fremben Landen undharzitht und des Mixers und bes Wattens, der ihm ernähret.

Bare mir jest mir Gelb in ber Apotheter geftidffig? Bare mir jest mir Gelb in ber Lafte, fo folltet Ihres ibaben.

Groß wie Mein; denn viele gewiß ber Einen vohnferfe. Unbeschentt boch fass ich Euch nicht, bamit Ihr ben Willen Gebet, wo ferne die Alfas und hinter bem Willen guralle. Bebet.

Alfo fprath er, und zog ben geftlitten lebernen Britte An ben Riemen hervor, worin ber Tobact ihm verwahrt tour.

Definete ziedlithumb theilter da fanben flepeirige Pfetfen. Alein ift die Gifes fest' er bazu. Da fagte der Schultbelb; Guter Lound ift iden dem Reifenben immer welktenium. Und es letter barnafister Apotheter den Antifer.

"Mice der Pfurrherr zogihn hinweg, und fie flijkten vom Richter.

Allen wiel: pyrath der werflätikige Wann ; es marret Are Linaling

Beinste. Er hore for fignett alls mogelle ste fedbliche Bub-

Und fie eilten und tamen und fanden den Inngling gelehnet An den Wagen unter den Linden. Die Pferde gerstampften Wild den Rasen; er hielt sie im Baum, und ftand in Gedanten,

Blidte flill vor fich hin und fah die Freunde nicht eher, Bis fie tommend ihn riefen und frohliche Beichen ihm gaben. Schon fo ferne begann der Apotheter zu fprechen; Doch fie traten näher hinzu. Da faßte der Pfarrherr Seine Land, und fprach und nahm dem Gefährten das Wort wea:

Heif bir, junger Mann! Dein treues Auge, bein treues Herz hat richtig gewählt! Glad bir und bem Beibe ber Jugenb!

Deiner ist fie werth; brum tomm' und wende den Bagen, Daß wir fahrend fogleich die Ede des Dorfes erreichen, Um fie werben und balb nach Laufe fahren die Eute.

Aber der Jüngling stand, und ohne Zeichen der Freude Hott' er die Worte des Boten, die himmlisch waren und troftlich,

Seufgetetief und fprach: wir tamen mit eilendem Fuhrwert, Und wir ziehen vielleicht beschämt und langsam nach Saufe; Denn hier hat mich, seitbem ich warte, die Sorge befallen, Argwohn und Zweifel und alles, was nur ein liebendes Derr träuft.

Claubt Ihr, wenn wir nur tommen, fo werde bas Mabchen uns folgen,

Bell wir reich find, aber fie arm und vertrieben einherzieht? Armuth felost macht flolz, die unverdiente. Genügsam Scheint bas Dabochen und thatig; und fo gehort ihr bie Welt an.

Glaubt Ihr, es fen ein Beib von folder Schonheit und Sitte

Aufgewachsen, um nie ben guten Jungling zu reizen? Glaubt Ihr, sie habe bis jest ihr Lerz verschloffen der ... Liebe?

Fahret nicht rafd bis hinan; wir mbchten gu unfrer Befchas mung

Sachte die Pferbe herum nach Saufe lenten. Ich fürchte, Irgend ein Jüngling befigt dieß Berg und die wadere hand hat Eingeschlagen und schon dem Glüdlichen Areue versprochen. Ich! da fieb' ich vor ihr mit meinem Antrag beschämet.

Ihn gu troften, bffnete brauf ber Pfarrer ben Munb icon;

Doch es fiel der Sefahrte mit feiner gesprächigen Art ein: Freilich! so wären wir nicht vor Zeiten verlegen gewesen. Da ein jedes Geschäft nach seiner Beise volldracht ward. Hatten die Eltern die Braut für ihren Sohn sich ersehen, Ward zuvörderstein Freund vom Hause vertraulich gerusen; Diesen sandte man dann als Freyersmann zu den Eltern Der erkohrenen Braut, der dann in stattlichem Putze Sonntags etwa nach Lische den würdigen Bürger besucht, Freundliche Worte mit ihm im allgemeinen zuvörderst Bechselnd, und klug das Gespräch zu leuten und wenden verstebend.

Endlich nach langem Umschweif ward auch ber Lochter ers wähnet,

Mahmitte, und rahmitch best Manns und best Sandel mone bem man gefanbt mar.

Muge Leute mertten bie Ablidt; ber fluge Gefanbten Merfte ben Billen garhalb, und fonnte fich weiter erflaren. Lebrie ben Antrag man ab. fo war auch ein Korb nicht nere. briefilich:

Aber gelang es beim auch, fo war ber Freyersmann immer In bem Daule ber. Erfte bei febem bandliden fleften. Denn es erinnerte fiche burd's gauge Leben bas Chpaar, Das, die gefchicte Sand ben erften Anoten gefchlungen. Tent ift aver bas alles, mit andern guten Gebranden. And box. Webe gefommen, and jeber frend: fün fich felber. Mehmer benn jeglicher auch ben Gorb: mit einenen Sanben. Der ihm etwa beschert ift, und fiebe beschämt vor bem Bilden!

Sen ed. wie ibm auch fen i verfente ben Simelinge ber fourm enf

Mar die Borte gehout; und fon fich im Stillen enefchloffen. Setben neb' ich und will, mein, Schicfal: felber; erfebnen: Mus. bem Munde bes Maberens. 114 bem ich bas großte Berr. trossen.

Dege, bad ingend ein Menfchaue fe an bem Weibe gebente Bat.

Was he frot, bas liteaux, chille verrifunfting dus weichter? Soll in figure pum lentennal fehr, fe willich noch einmal. Diefem offenen Bitt bes fowarzen Auges begegnen; Duig ich fie mie an bas herre forwill ich die Mruft nuch Mie.

Schultern

Chumel noch folme: der : mein Anm (d. felr zu umschrieben: bet : mein Anm (d. felr zu

Wiften Mindenach-leiten, vonrheweim Anfandelia indes Chinlish anach aufervig, das Neiu mich au fewig guffinets. Und zu Bater: und: Watter zurfich, damit sie erfahren, Daß sich der Sohn nicht gelret, und daß es werth ist daß Währten.

Undifordastimischunischunden Den Suswag über/den Cisalde. An. den Binchaumehin, und amform Meinisme klumenerz. Geblichensbermach: Hauferzundet. D.: daß ich die Araufe Frendig und Ispull heimführtet. Wielleichtenne finlung: ich alleine

Ime: Pfete nach Cande und betrete: frob fie micht wieden

Alfo fprach er und gab bem geiftlichen herren bie 3figet, Der verftandig fie faßte, biefcalumenben Roffe beherrfchenb, Schnell ben Wagen beflieg.und.ben Sip des Führers befente.

Aber du jauberteft noch, vorsichtiger Nachbar, und fagteft: Gerne vertrau'ich, mein Freund, Guch Seet' und Beift und Gemuth an:

Mber Leib und Gebein ift nicht jum Beften verwahret, Wenn die geiftliche gand der weltlichen Zügel sich anchaßt. Doch du lächeltest drauf, verständiger Pfarrer, und fagtest : Sipet nur ein, und getrost vertraut mir den Leib, wie tie-

Denn geswicktift bie Sand fcon lange, den Bagel zu führen. Und bas Auge geübt, die känftlichfte Wendung zu treffen.

,,

Denn wir waren in Straßburg gewohnt ben Wagen zu lenten, Als ich ben jungen Baron bahinbegleitete; täglich Rollte ber Wagen, geleitetvon mir, bas hallenbe Thor burch, Staubige Wege hinaus, bis fern zu ben Auen und Linden-Mitten durch Schaaren bes Boles, das mit Spazieren den Aag ledt.

Sals getröftet bestieg barauf ber Nachbar den Wagen, Saß wie einer, der sich zum weislichen Sprunge bereitet; Und die Hengste rannten nach Sause, begierig des Stalles. Aber die Wolfe des Staubes quoll unter den machtigen Lufen. Lange noch stand der Jüngling, und sah den Staub sich ers beben,

Sah ben Stand fich zerftreun; fo fland er ohne Gebanten.

# Erat 19.

### Dorothea.

:Mic bergrandernde Mann. der vor dem Sinten der Sonne

Sie noch einmal in's Auge, die finnelberschwinkenbe, faste, Dann im hunteln. Bebülch und an der Seite des Felfens Gewarten fichet ihr Bith; wohin er die Blid'e nur wendet, Gitet di vor und glünzt und schmante in herrligen Farban; Sobwergt enondjennam dielbediche Blibung des Madonens dem Pfab' bes Getreibe zu folgen. Manfusch vorbei, und schen Itaunenden Troum unf, wendebe

::: Langfam

Main bem Dorfe Ach gu, und ftaunte wieber; benn wieber Kam ihm binbohe Gestält bes herrlichen Mabchens entgegen. Tost durachtet existe; es war tein Scheinbild, Ae war es Gelber. Den größeven Arug und einen fleinern am Hentel Aragund.in: jeglicher hand: so schwitt sie geschäftig zum

Alnamalugatio frendig entgegen: Es gas ihmahr Antifit Muth unb Rraft; ienfprach zu feiner Bermunderten alfo : Goetbe's Wette, XL, 200.

Find'ich bich, waderes Mabchen, fo balbauf's neue beschäftigt, Hulfreich anbern zu seyn und gern zu erquiden bie Menschen?

Sag', warum tommft bu allein jum Quell, ber boch fo entfernt flegt,

Da fic andere boch mit dem Baffer och Dorfes begnügen? Freilich ift dieß von besonderer Rraft und lieblich zu toften. Sener Kranten bringst du es wohl, die du treulich gerettet?

Freundlich begrufte fogleich bas gute Mabchen ben Jungling.

Sprach: fo ift fcon bier ber Weg mir gum Brunnen befohnet.

Da ich finde ben Guten, ber und so vieles gereicht hat; Denn ber Anblief des Gebers ist, wie die Gaben, erfreulich. Kommt und sehet boch seiber, wer Eure Milbe genoffen, Und smpfanget den ruhigen Dank von allen Erquieten. Das Ihr aber sogleich vernehmet, warum ich gerommen, hier zu schopfen, wo rein und unablässig ber Quell fließt, Sag' ich Such dieß: es haben die unvorsichtigen Menschen Alles Wasser getrübt im Dorfe, mit Pferden und Dchsen Eleich durchwatend ben Quell; der Wasser bringt den

Und so haben fie auch mit Waschen und Reinigen alle Ardge des Dorfes beschmunt und alle Brunnen besubelt; Denn ein jeglichen benett nur, sich selbst. und das nachste Bedürfniß

Schnell ju befrieb gen und rafch; und nicht bed Folgenben

Miso fprach fie und war die breiten Stufen himmter ` Mit bem Begleiter gelangt; und auf bas Mauerchen festen

Beibe fich nieber bes Quells. Gie beugte fich über, gu fobpfen;

Und er faste ben anderen Arug, und beugte fic über. Und fie fahen gespiegelt ihr Bilb in der Blaue des himmels Schwanken, und nieten fich zu, und grüßten fich freundlich im Spiegel.

Kap mich trinten, sagte barauf ber heitere Jangling; Und fie reicht ihm den Krug. Dann ruhten sie beibe, vertranko

Auf die Gefäße gelehnt; sie aber sagte jum Freunde: Sage, wie find ich dich hier? und ohne Wagen und Pferbe Ferne vom Ort, wo ich erst dich gesehn? wie bist du ges kommen?

Dentenb fcaute hermann jur Erbe; bann bob er bie Bide

Rubig gegen fie auf, und fah ihr freundlich in's Auge, Fühlte fich ftill und getroft. Jeboch ihr von Liebe zu fprechen, War' ihm unmöglich gewesen; ihr Auge blidte nicht Liebe,

Aber hellen Berfland, und gebot verständig zu reben. Und er saste sich schnell, und sagte traulich zum Mädchen: Las mich reden, mein Kind, und beine Fragen erwidern. Deinetwegen sam ich hierher! was soll ich's verbergen? Denn ich lebe begläckt mit beiden liebenden Eltern, Denen ich treulich das haus und die Güter helse verwalten, Mister einzige Cohn, und unfre Geschäfte find mielfach. intie Foder veforg' ich ; der Bater volltet im Jaufe Bleißig; die thärige Mutter belebt im Ganzen die Wirths Ionft.

Aber bu haft: gewiß auch erfabren, wie fehr bas Gefinde Bath burch Beichtsfinn: unb baib burch Untrenzplogebille . Handelpau,

Binmer fie nothigt zu wechfeln und Fehler um Gehlen gut taufchen.

Lange i späiespiter die: Mutder daher fich :ein :Mäinhen im Ganse.

Das mit ber hand nicht allein, bas auch mit bem herzen ifte butfe.

Win ber Erchter Statt, ber ichber frühe verleruen.

Minn) ale im hent' am Wagen bim fah, in frohen Gemandts beit.

Als ich die Worts vernahm, die verständigen, war ich betruffen,

Alnd ich eilte nach Smife, ben Eterm undiffrunden bie grembe ...

Rabmend nach ihrem Berbienft. Nun fomm' ich bir aber

Was sie würschen, wie ich. — Berzein' mir die stotternbe Rebe.

Schruet Such nicht, fo fagte fie brauf, bas Weitre zu ... fprecen;

In beledigt mich nicht, ich hab' es bantbar empfunden. Sagt es nur grad' beraus; mich fann bas Bort nicht ers foreden:

Dingenenditet Ihr mich als Magb für Nater und Muthers Bu versehen bas Inns, das wohlerbalten Guch basteht; Und. Ihr glaubet an mir ein tückliges Midmen zu sindem. Bu der Arbeit geschicht und nicht von rohem Gennathe. Ener Antrag war kurz; so son die Antworz and turz semu. Ia, ich gehe mit Ench. und folge dem Ause des Schicksto. Woine Pflint: ist erfüst, ich habe die Wöchnerin wieder. Bu den Ihren gebracht, sie habe die Wöchnerin wieder. Bu den Ihren gebracht, sie freuen sich alle der Rettung; Schon sind ihr meisten beisammen, die übeigen werden sich sinden.

Ame benden: gewiß; im enrzen: Tagen: zur Deimach); Wiederzutehrenz so pflegt sich steit der Bertriebne zu schweisseln.:

Aber ich tanfche mich micht mit feichter Hoffnung in biefem Aranrigen Bagen, bie und nochtraurige Tage versprechene: Denn geibft find die Bande der Welt; wer enunfet fie wieder Alle allein: nur die North, die hönfte, die und bevorfteht! Kann ich im haufe: bes wurdigen Manns mich, bienend,

#### evnähren

Unter ben Augen: ber trefflichen Fran, fo thu' ich es gerneg Denn ein wanderndes Mabmen ift innner von fowantens bem Rufe.

In ich gehr mit:Ench: fobelb ich die Krfige ben Kreunden Wiedergebracht und noch mir ben Segen der Guten erbeten. Lommt: Ihr muffet fie seben, und mice von ihnen eine pfangen. Frbhlich horte ber Inngling bes willigen Dabdens Entfoliegung,

Bweifetnb, ob er ihr nun bie Wahrheit follte gestehen. Aber es schien ihm bas Beste zu sepn, in dem Wahn sie zu lassen.

In fein hans fie zu führen, zu werben um Liede nur bort erft.

Ach! und ben golbenen Ring erblidt' er am Finger bes Mabchens;

Und fo ließ er fie fprechen, und horchte fleißig ben Borten.

Last uns, fuhr fie nun fort, gurade tehren! Die Mabden

Berben immer getabelt, bie lange beim Brunnen vers weilen;

Und boch ift es am rinnenden Quell fo lieblich ju schwähen. Alfo ftanben fie auf und schanten beibe noch einmal In ben Brunnen gurud, und füßes Berlangen ergriff fie.

Schweigenb nahm fie barauf bie beiben Rruge beim bentel,

Stieg bie Stufen hinan, und hermann folgte ber Lieben. Einen Krug verlangt er von ihr, die Barbe ju theilen. Last ihn, sprach sie; es trägt sich besser bie gleichere Last so. Und ber herr, ber tanftig besiehlt, er soll mir nicht biemen. Seht mich so ernst nicht an, als ware mein Schiafal besbentlich!

Dienen lerne bei Zeiten bas Betb nach ihrer Bestimmung ; Denn burd Dienen allein gelangt fie enblich jum herrichen, Bu ber verdienten Gewalt, bie boch ihr im Saufe gehbret. Dienet bie Schwester bem Bruber boch fruh, fie bienet ben Ettern.

Und ihr Leben ift immer ein emiges Geben und Rommen, Der ein geben und Tragen, Bereiten und Schaffen für anbre.

Bohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß tein Weg ihr zu fauer

Birb, und bie Stunden ber Nacht ihr find wie die Stunden bes Tages,

Das ihr niemals die Arbeit zu klein und die Nabel zu fein bunkt.

Daß fie fich gang vergist und leben mag nur in andern? Denn als Mutter, farwahr, bebarf fie ber Augenden alle, Benn ber Säugling die Krantende wedt und Nahrung begebret

Bon ber Schwachen, und fo ju Schmerzen Corgen fic

Awanzig Manner verbunden ertrügen nicht diese Beschwerde, Und sie sollen es nicht; doch sollen sie dantbar es einsehn.

Also forach sie, und war, mit ihrem stillen Begleiter, Durch ben Garten gefommen, bis an die Tenne der Schenne, Wo die Wochnerin lag, die sie froh mit den Abchtern vers Lassen,

Ienen geretteten Dabden, ben fcbnen Bilbern ber Uns fontb.

Beibe traten hinein; und von der anbern Seite Arat, ein Rind an jeglicher Sand, ber Richter gugleich ein. Diefe waren bister ber jammernben Mutter vertrere ;...
Aber gefunden hatte fie nun im Genimmel der Alleg:
Und fie fprangen mit Luft, die liebe Mutter zu grüßen,
Sich des Beubers zu freun, des unbekannten Gespirkins.
Auf Dorotheen fprangen fiedann und grüßtem fle freundlich.
Brod verlangend und Obft, vor allem aber zu trinfen.
Und sie reichte das Baffer herum. Datraiden bleckindere;
Und die Wöchnerinstrauf, mit den Thater, so tranf auch
ber Richter.

Mile waren gelest: und lobten bas herrliche Waffer; Sauerlich-twar's und erquistich; gefund-gu-trinten beit: Menfchen.

Die verfeste bas Mabden mit erinfen Butten und figtet. Beennde, biefebilft wohlt bas legtomat, bas ich ben Rong euch

Salvezum Munde, daßichbie Lippen mit Baffer euchneser. Aber wenn euch fortan am heißen Tage ber Trunf labt. Wenn ihr im Schatten ber Ruh' und ber reinen Quetten. genießet.

Dann gebenfet auch mein und meines freundlichen Dienfles, Wein ich aus Liebe mehr abs aus Berwandrfchaft geleiftet. Bas ihr unt Gutes erzeigt, erfenn' ich burch's fünftige Beben.

Ungern laff' ich entermar; boch jeber ift biefimal bem anbern Meir gur Kaft als gum Kroft, und alle mulifen wir eintig. Und im fremden Lunde gerftreun, wenn die Raafehr vers

With hier fiebt ber Mugling, bennwir tie Gaben werbanten

Diese Halle bed Minde und jene welldemmene Spetse. Dieser kommt und wirdt, in feinem Land mom zu fehrer Daß im diene baselbsteben reichen trefflichen Eitern; Und ich schlicht es nicht ab; benn überall dienes bas Mächen;

Und ihr wate- jur Luft, bedient im Laufe jurnben. Mfo-fotg'imibm gern; er fcpeine ein verständiger Järngling. Und fo werden die Ettern ed fepn, wie Reimen gestemet. Parum lebet num wohl, geliebte Freundin, und frenet Ency'bed lebendigen Eänglings, der foon fo gesund Euch anblick.

Othifer Ihr ihn an Sie Bruft in biefen farbigen Wideln, Die gebentet bed Annglings, best guten, ber nie mis reients, Und der eineftig auch mim, die Eure, mäuret und etettet. Und Ihr, treffuger Mann, so fproch sie gewendet jum Richter.

Linket: Dane, bag The Bater mir mar't in mandjerfei Caffer.

Und fie fniete barauf jur guten Woonerin nieber, Rupte bie weinenbe Frau, und wernabm bed Gegend Gelibeli

Aber du fagtoft indes, ehrwürbiger Richter, zu Sermann: Buig fepb Im, o Freund. zu den guren Birthen zu zämen. Dier mit tüchtigen Menfchen, den Laudisale zu führen bebackt find.

Denn ich babe inedlieft gefehn, bag man Rinder und Pferbe, Go wie Echafo: genau bei Taufen und Sandel beerameert Aber den Menfenn, ber alles erhalt, wenn er tüchtig und gat. ifi. Und der alles zerftreut und zerftort durch falfches Beginnen, Diefen nimmt man nur fo auf Glück und Zufall in's Saus ein.

Und er bereuet ju fpåt ein übereiltes Entschließen. Aber es fceint, Ihr versteht's; benn Ihr habt ein Dabs

Euch zu dienen im Saus und Euren Eltern, bas brav ist. Haltet sie wohl! Ihr werdet, so lang sie der Wirthschaft sich annimmt,

Nicht die Somefter vermiffen, noch Gure Eltern bie Tochter.

Biele tamen indes, der Wochnerin nahe Berwandte, Manches bringend und ihr die bestre Wohnung verfündend. Alle vernahmen des Wähchens Entschluß, und segneten Germann

Mit bebeutenben Bliden unb mit befonbern Gebanten. Denn fo fagte wohl eine zur anbern fluchtig an's Ohr hin: Wenn aus bem herrn ein Brautigam wird, fo ift fie geborgen.

Hermann faste barauf fie bei ber Danb an und fagte: Las und geben; es neigt fic ber Tag, und fern ift das Stabtwen.

Lebhaftgefprächig umarmten barauf Dorotheen bie Beiber. hermann jog fie hinweg; noch viele Grage befahl fie. Aber ba fielen bie Rinber, mit Schrein und entfehlichem Reinen.

Ihr in bie Rleiber, und wollten bie zweite Mutter nicht laffen.

Aber ein' und bie andre ber Beiber fagte gebietenb ?

Stille, Rinber! fie geht in bie Stabt, und bringt euch bes guten

Buderbrobes genug, bas end ber Bruber bestellte, Als ber Storch ihn jangst beim Buderbader vorbeitrug, Und ihr fehet fie balb mit ben fabn vergolbeten Deuten. Und so ließen bie Rinber fie tos, und hermann entriß fie Roch ben Umarmungen taum und ben fernewintenden Alchern.

# Mel'pomene.

#### Bermann und Dorothea.

Alfo gingen bie zwen entgegen ber finfenben Sonne, Die in Bolten fich tief, gewitterbrohend, verhallte. Aus tem Schleier. balb hier balb bort, mit glubenben Bliden Strahlenb über bas Felb die ahnungsvolle Beleuchtung. Möge bas brobenbe Better, fo fagte Lermann, nicht etwa Schloffen und bringen und heftigen Suß; benn schn ift die Ernte.

Und fie freuten fich beibe bes hohen wantenben Rornes, Das die Durchfdreitenben fast, die hohen Gestalten, erreichte. Und es sagte barauf bas Mabden jum leitenben Freunde: Suter, bem ich junachst ein freundlich Schiefal verbante, Dach und Sach, wenn im Freien so mandem Bertriebnen

ber Sturm braut!

Saget mir jest vor allem, und lehret die Eltern mich tennen, Deuen ich fünftig zu dienen von ganzer Seele geneigt bin; Denn tennt-jemand ben Herrn, so fann er ihm leichter genug thun, Benn ar die Dinge bebeult, die jenem ble wichtigst febriuen,

Und auf die er den Sinn, den festestimmten, igefent bi Darum faget mir boch : wiegeminn'ich Mater und Mutte

And es versente dagegen ber. gute verständige Aunglin D. wie geb' ich dir Recht, du guted teeffliches Madcher Daß bipguederft dich mach dem Sinne der Eltern befrage Denn, fo frecht' ich dieber vergebend, dem Water zu diene Wenn ich der Wirthichaft mich als wie der meinigen annahi Weide den Acer und spate und fo besorgend den Weinber Meine Mutter befriedigt ich wohl, sie wußt' es zu schälle seine Nater und das trefflichte Madchen erscheine Wenn du das gans hesorgs, als wenn du das Deine & dachtel.

Moerdom Bater nicht fo 3 benn biefer liebet den Schein an Gutes Madocen, halte mich nicht für falt und gefühltet Wem ich den Bater dir sogleich, der Kremden, exthalle Ja, ich schweres, das erstemal ift's, daß frei mir ein sola Mont die Bungenverläßt, die nicht zu schwagen gewohnt Moerdu lock mir bervoraus der Bruft nichted Bertrau Einige Bierde verlangt ber gute Bater im Leben, Wanger außere Beichen der Liebe, so wie der Berehrut Alluher warbe wiedleicht nom schlechteren Diener befriedi

Brendig fagte, fie drauf, zugleich die fonelleren Schri Dung den dunteinden Pfad verdoppeind mit leichter Ber auna:

Der bieß maßte zu nuten, und marbe bem befferen gram fet

Beide zusammen hoff ich furwahr zufrieden zu ftellen; Denn ber Mutter Sinn ist wie mein eigenes Wesen, Und ber außeren Zierde bin ich von Jugend nicht fremde. Unsere Nachbarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten Lieften auf Hofsichteit viel; sie war dem Edlen und Bürger Wie dem Bauern gemein, und jeder empfahl sie ben Seinen. Und so brachten bei und auf Deutscher Seite gewöhnlich Auch die Kinder bes Morgens mit Hadelissen und Knixchen Segenswähliche ben Eltern, und hielten sittlich ben Tag aus.

Alles, was ich gelernt und was ich von jung auf gewohnt bin.

Bas von Herzen mir geht — ich will es bem Alten erzeigen.

Aber wer fagt mir nunmehr: wie foll ich bir felber begegnen. Dir, bem einzigen Sohne, und tunftig meinem Gebieter?

Alfo fprach fie, und eben gelangten fie unter ben Birnbaum.

Herrlich glanzte ber Mond, ber volle, vom himmel herunter; Nacht war's, völlig bebeckt bas tente Schimmern ber Sonne. Und so lagen vor ihnen in Massen gegen einander, Lichter, hell wie der Tag, und Schatten bunteler Rachte. Und es horte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten

Sermann, bes berrilden Baums, am Orte, ber ibm fo

Der noch beute bie Afranen um feine Bertriebne gefeben. Und indem fie fich nieber ein wenig ju ruben gefebet, Sagte ber liebenbe Jungling, bie hand bes Mabchens ergreifenb:

Las bein herz bir es fagen, und folg' ihm frei nur in

Aber er magte tein weiteres Wort, fo febr auch bie Stunde Gunftig war; er furchtete, nur ein Nein zu ereilen, Ach, und er fahlte ben Ring am Finger, bas schmerzliche Reichen.

Alfo faßen fie still und schweigend neben einander: Aber bas Mäbchen begann und sagte: wie find' ich bes Mondes

Herrlichen Schein fo fuß! er ist ber Rarbeit bes Tags

Seh' ich boch dort in ber Stadt die Kaufer beutlich und Sofe.

An bein Glebel ein Fenfter; mich baucht, ich gable bie Scheiben.

Bas du fiehft, versette darauf der gehaltene Jüngling, Das ist unfere Wohnung, in die ich nieder dich fichte, Und dieß Fenster dort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht das beine nun wird; wir verandern im hause. Diese Felder find unfer, sie reifen dur morgenden Ernte. hier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genießen.

Aber laß uns nunmehr hinab burch Weinberg und Garten Stelgen; benn fieh', es rach bas fowere Gewitter heraber, Wetterleuchtenb und balb verfclingenb ben lieblichen Bollsmond.

Auch foglanden fle auf und manbelten nieber, bas Falb bie, Durch bas mächtige Korn, ber nächtlichen Klarheit fich freuent;

Und fie maren jum Beinberg gelangt und traten in's Duntel.

Und fo leitet' er fie bie vielen Matten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Stufen bifinten im Laubgang. Langfam foritt fie binab, auf feinen Souttern die hande; Und mit sowankenden Lichtern, durch's Laub... überblickte ber Mand fie.

Ch' er, von Betterwolfen umhult, im Dunfeln bas Paar lief.

Sorglich flutte berStarte bas Mabchen, bas über ihn herhing; Aber fie, untunbig des Steigs und der roberen Etufen, Feblte tretend, es enacte der Fuß, fie drobte zu fallen. Eilig firecte gewandt der finnige Jängling den Arm aus. Dielt empor die Celiebte; fie fant ihm leif auf die Schulter, Brust war gesenkt an Brust und Wang' an Wange. So ftand er.

Starr wie ein Marmorbild, vom einften Billin gebinbigt. Drifdte nicht fester fie an... er flemmie fich gegen ibe Schwere.

Und fo fühlt' er die berriiche Laft, die Darme bes herzens. Und ben Balfom bes Athems, an feinen Lippen-verfauchet. Arug mit Mannesgefahl die Helbengröße bes Weives.

Doch fie verhehlte ben Schmerz, und fagte bie fcergen. ben- Worten:

Das bebeutet Berbrus, fo fagen bebentliche Leute,

Wenn

Wenn beim Eintritt in's Saus, nicht fern von ber Schwelle, ber Aus inadt.

Satt' ich mir boch farwahr ein befferes Zeichen gewänschet! Las uns ein wenig verweilen, bamit bich die Eltern nicht tabeln

Wegen der hintenben Magd, und ein folechter Wirth du erscheineft.

## Urania

#### 'Ausstdt.

Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe beganstigt, Auf dem Wege bisher den trefflichen Jangling geleitet, An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Verlobung ges brückt habt:

Selfet auch ferner den Bund des lieblichen Paares vollenden, Theilet die Wolfen fogleich, die über ihr Glück sich heraufziehn!

Aber faget vor allem, mas fest im Saufegefdiebet.

Ungebulbig betrat bie Mutter zum brittenmal wiebge Schon bas Bimmer bermanner, bas forglich erft fie verloffen, Sprechend vom nahen Gewitter, vom fchnellen Berbunteln bes Mondes:

Dann vom Außenbleiben bes Cohns und ber Nachte Ge=

Tabelte lebhaft bie Freunde, bag, ohne bas Mabchen gu fprechen,

Dhne zu werben far ihn, fie fobalb fich vom Jangiling gestrennet.

Mache nicht follimmer babllebel! verfeht! unmuthig ber Bater :

Denn bu fichst, wir harren ja felbst, und warten ded Andsgangs.

Aber gelaffen begann ber Nachbar süsend zusprechen: Immer verdant! ich es doch in fold unrubiger Stunde Meinem seligen Bater, der mir, als Knaben, die Wurzel Aller Ungebuld andriß, daß auch tein Fäschen zuräch blied Und ich erwarten lernte sogleich, wie keiner der Weisen. Sagt, versetzte der Pfarrer: welch Kunfistund brauchte der Alte?

Das erzähl' ich Euch gern, benn jeber tann es sich merten, Sagte ber Nachbarbarauf. Als Angbe ftanb ich am Conntag Ungebuldig einmal, die Kutsche begierig erwartenb, Die uns sollte hinaus zum Brunnen führen ber Linden. Doch sie tam nicht; ich lief, wie ein Wiesel, dahln und bortbin.

Areppen hinauf und hinab, und von dem Fenster zur Thure. Meine hande prickelten mir; ich fragte die Tische, Trapperte stampsend herum, und nahe war mir das Weinen. Alles jah der gelassene Maun; doch als ich es endlich Gar zu thoricht betrieb, ergriff er mich ruhig beim Arme, Führte zum Fenster mich hin, und sprach die bebenklichen

Siehst du des Tischlers da brüben für heute geschlossene Wenklatz?

Morgen erbsfinet er sie; da rühret sich Hobel und Sage, Und so geht es von frühe bis Abend die seißigen Stunden. Aber bebente bir bieß: ber Morgen wirb tanftig ericheinen, Da ber Meister fich regt mit allen feinen Gefellen, Dir ben Sarg zu bereiten und schnell und geschicht zu volls enben;

Und sie tragen das breterne haus geschäftig herüber, Das benGebuld'gen zulent und den Ungeduldigen aufnimmt, Und gar bald ein brückendes Dach zu tragen bestimmt ist. Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Sah die Breter gefügt und die schwarze Farbe bereitet, Saß geduldig nunmehr und harrete ruhig der Kutsche. Rennen andere nun in zweiselhafter Erwartung Ungebärdig herum, da muß ich des Sarges gebenten.

Lächelnb fagte ber Pfarrer: bes Tobes rührenbes Bilb fleht,

Nicht als Schreden bem Beisen, und nicht als Ende bem Arommen.

Ienen brangt es in's Leben zurüt, und lehret ihn handeln; Diefem ftartt es zu tanftigem heil im Trübfaldie hoffnung; Beiden wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht hat dem empfindlichen Knaben ben Tod im Tode gewiefen. Beige man doch dem Jängling des ebel reifenden Alters Werth, und bem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreifes

Sich erfreuen und fo fich Leben im Peben vollenbe!

Aber die Thur' ging auf. Es zeigte das herrliche Paar sich, Und es erstaunten die Freunde, die liebenben Eltern erflaunten Ueber bie Bilbung ber Braut, bes Brautigams Bilbung vergleichbar;

Ia, es ichien bie Abare zu klein, die hohen Gestalten Einzulaffen, die nun zusammen betraten die Schwelle. Hermann stellte den Eltern fie vor, mit fliegenden Borten. Hier ist, fagt' er, ein Madchen, so wie ihr im hause sie wanschet.

Lieber Bater, empfanget sie gut; sie verdient es. Und liebe Mutter, befragt sie sogleich nach bem ganzen Umfang ber Wirtbschaft.

Daß ihr seht, wie sehr sieverdient, Euch näher zu werben. Eilig führt' er darauf den trefflichen Pfarrer del Seite, Sagte: würdiger Herr, nun helft mir aus dieser Besorgniß Schnell, und löset den Anoten, vor dessen Entwicklung ich schaudre.

Dennich habe bas Mabden als meine Braut nicht geworben, Sonbern fie glaubt, als Magb in bas hans ju gehn, und ich forcte.

Daß unwillig sie Kieht, sobald wir gebeuten der Leirath. Aber entschieden sen es sogleich! Nicht langer im Irrthum Soll sie bleiben, wie ich nicht langer den Zweisel ertrage. Eilet und zeiget auch bier die Weisheit, die wir verehren! Und es wendete sich der Geistliche gleich zur Gesellschaft. Voor leiber gerrabt war durch die Rede des Baters Schon die Seele des Waddens; er hatte die munteren Worte.

Mit behaglicher Art, im guten Sinne gesprochen: Ia, das gefällt mir, mein Kind! Mit Freuden erfahr' ich, ber Sohn hat " Auch wie der Bater Sefchmad, der feiner Zeit es gewießen, Immer die Schönffe zum Tanze gefährt, und endlich die Schönfte

In fein haus, gle Frau, fic geholt ; das Müttermen war es. Denn an ber Braut, die ber Mann fich ermahit; last gleich fich ertennen.

Beldes Geiftes er ift, and ob er fic eigenen Werth fahlt. Aber Ihr brauchtet wohl auch nur wenig Zeit zur Ents follesung ?

Denn mich bantet farmahr, ihm ift fo fcmer nicht zu folgen.

Sermann hörte ble Worte nur flüchtig; ihm bebten bie Glieber

Innen, und fille war ber gange Rreis nun auf einmal.

Aber bas treffliche Mabchen, von folden fpbttifden Borten,

Bie fie ihr folenen, verleht und tief in der Seele getroffen, Stand, mit fliegender Rothe die Bange bes gegen benRaden Uebergoffen; boch hielt fie fich an und nahm fich gusammen, Sprach zu bem Alten barauf, nicht oblig die Schmerzen verberaend:

Erann! ju foldem Empfang bat mich ber Sobn nicht bereitet.

Dermir des Baters Artigeschildertrebes trefflichen Burgers; Und ich weiß, ich flede vor Euch, dem gebildeten Manne, Der sich flug mit jedem beträgt, und gemäß den Perfonen. Aber fo scheint es, Ihr fühlt nicht Mitteld genug mit ber Armen. Diennneic dwellovetritt und bie ach ju bienen bewit ift ? Denn sonst wurdet Ihr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen, Miventfernt mein Geschief von Eurem Sohn und von Ench

Freifich tvet'ich nur ann, mit fleinem Banbel in's Jaub ein, Das mit allem verfehn die frohen Bewohner gewiß macht; Wenich kenne mich wohl, und fühle das ganze Verhältnif. Ift es edel, mich gleich mit foldem Gpotte zu itreffen, Der auf der Schwelle beinah mich fichen aus dem Laufe zus radberbet?

Bang bervegtefic Hermann, und wintebemge Freunde,

Das er in d Mittel fic fcfillge, fogleich zu verscheuchen den Irrthum.

Eing trat ber Ringe heran, und fante bes Mabdens Stillen Berbruß und gehaltenen Schmerz und Thranen im Ange.

Da befahl ihm fein Geift, nicht gleich bie Berwirrung gut lbfen,

Sonbern vielmehr bas bewegte Gemath zu prafen bes Dabwens.

Und er fagte barauf ju ihr mit versuchenden Worten: Sicher, du überlegtest nicht wohl, o Mabchen bes Austands, Wenn du bei Fremben zu bienen dich allzu eilig entschlossest, Wus es heiße bas Laus besgebietenden Leren zu betreten ; Denn ber Landschlag bestimmt bas ganze Schiefal bes Jahres,

Und gar vieles ju bulben verbindet ein einziges Jawort.

Sind doch nicht bas fcmerfte bes Dienfts bie ermübenben Wege,

Richt ber bittere Schweiß ber ewig brangenben Arbeit; Denn mit bem Anechtezugleich bemuht fich ber thatige Freie: Aber zu bulben die Laune des Lerrn, wenn er ungerecht tabelt.

Dber biefes und jenes begehrt, mit fich felber in Zwiefpalt, Und die heftigteit noch ber Frauen, die leicht fich ergarnet, Wit ber Rinder rober und übermathiger Unart:

Das ift fower ju ertragen, und bod bie Pflicht ju erfüllen Ungefaumt und rafch, und felbft nicht murrifch ju ftoden. Doch bu fceinft mir baju nicht geschieft, da die Scherze des Baters

Soon bich treffen fo tief, und boch nichts gewöhnlicher vorfommt,

Mis ein Mabchen zu plagen, bağ wohl ihr ein Jungling gefalle.

Alfo fprach er. Es fühlte bie treffenbe Rebe bas Mabchen, Und fie hielt fich nicht mehr; es zeigten fich ihre Gefühle Mächtig, es hob fich die Bruft, aus der ein Seufzer hers vordrang,

Und fie fagte fogleich mit heiß vergoffenen Thrånen: D, nie weiß der verständige Mann, der im Schmerz und au rathen

Dentt, wie wenig fein Wort, bas falte, die Bruft zu befreien Je von dem Leiden vermag, das ein hohes Schickfal und auflegt.

Ihr fend gladlich und frob, wie follt' ein Scherz ench vermunden!

Doch ber Krantenbe fühlt auch ichmerglich bie leife Berabrung.

Nein; es halfe mir nichts, wenn feloft mir Berftellung ges

Beige fich gleich, mas fpater nur tiefere Schmerzen vermehrte

Und mich brangte vielleicht in stillverzehrendes Elenb. Last mich wieber hinweg! Ich barf im hause nicht bleiben; Ich will fort und gehe, die armen Meinen zu suchen, Die ich im Unglud verließ, für mich nur bas Bessere wäh-

Dieß ist mein fester Entschluß; und ich barf euch barum nun betennen.

Was im Herzen fich fonst wohl Jahre hatte verborgen. Ia, des Baters Spott hat tief mich getroffen: nicht, weil ich

Stolg und empfindlich bin, wie es wohl ber Magb nicht gegiemet,

Sondern weil mir fürwahr im Herzen die Neigung fich regte Gegen den Jängling, der heute mir als ein Erretter erfchienen.

Denn als er erft auf ber Strafe mich ließ, fo war er mir immer

In Gebanten geblieben; ich bachte bes gludlichen Dabs chene,

Das er vielleicht schon als Braut im Herzen michte bewahren.

Und ale ich wieber am Brunnen ihn fand, da freut'ich mich feines

Andlid's so felle, als war' mis der himmischen einer erschienen.

Und ich folgt' ihm fo gern, als nun er jur Magb mich ges worben.

Doch mir schmeichelte freilich das Herz (ich will es gesfleben)

Auf dem Wege hierher, als tonnt' ich viellsicht ihn ver-

Wenn ich warbe bes Saufes bereinft nnentbehrliche State. Aber; ach! nun fech' ich zuerft die Geschren, in die ich Mich begab, so nach dem still Gestebten zu wohnen. Ann erft fahl'ich, wie weit ein armes Radden entfernt ift Bon dem reicheren Jängling, und wenn sie die tächtigste wäre.

Affect das has ich gefagt, damit ihr das Ders nicht vers

Dad ein Jufall belebigt, bem ich bie Befinnung verbante. Denn bas mußt' ich erwarten, bie fillen Banfche verbers aenb.

Dag er fich brachte gundchft bie Braut jum Saufe geführet; Und wie hatt' ich alebann bie beimlichen Schmerzen ertragen !

Gladlich bin ich gewarnt, und gladlich ibi't bas Geheimnis Bon bem Bufen fich tos, fest, ba noch bas Uebel ift beilbar. Aber bas fen nun gefagt. Und nun foll im hause mich

### Tånger

Sier nichts halten, wo ich beschämt und angfilich nur ftebe,

"Frei bie Reigung betennend, und jene thorichte hoffnung.

Mat die Nacht; die breit fich bededt mit fintenden Wollen, Richt der rollende Donner (ich hör ihn) foll mich verhindern; Richt des Regens Guß, der draußemgewaltsam heradschildet. Noch der sausende Sturm. Das hab' ich alles ertragen Auf der traurigen Flucht, und nah' am verfolgenden Veinder Und ich gebe nun wieder hinaus, wie ich lange gewohnt bin, Bon dem St. udel der Zeit ergriffen, von allem zu scheden. Lebet wohl! ich bleibe nicht langer; es ist nun geschehen.

Alfo fprach fie, fich rafth gurud nach ber Abure beswegent.

Unter dem Arm bas Banbelden noch, has fie brachte, bewahrens.

Aber die Mutter ergriff mit beiben Armen das Mabden, Um den Leib fie fassend, und rief verwundert und staunend: Sag, was bedeutet mir dieß?und diese vergeblichen Thranen? Nein, ich lasse dich nicht; du bist mir des Sohnes Berlobte. Aber ber Bater stand mit Wiberwillen dagegen. Auf die Weinende schanend, und sprach die verbrießlichen

#### Borte:

Alfo bas ist mir jutett får die höchte Nachfick geworden, Daß mir das Unangenehmste geschieht noch zum Schlusse bes Tages!

Denn mir ift untetolicher nichts, als Thranen ber Weiber, Leibenfchaftlich Gefchrei, bas heftig verworren beginnet, Was mit ein wenig Bebnunft sich ließe gemächlicher schlichten. Wir ift läftig, noch läuger dieß wunderliche Beginnen Anzuschauen. Bollenbet es felbst; ich gebe zu Bette. Und er wandte sich ichneil, und eilte zur Rammer zu geben,

Wo ihm bas Chbett stand, und wo er zu ruhen gewohnt war. Aber ihn hielt der Sohn, und sagte die stehenden Worte: Bater, eilet nur nicht und zurnt nicht über das Mädchen! Ich nur habe die Schuld von aller Berwirrung zu tragen. Die unerwartet der Freund noch durch Berstellung verzwert bat.

Rebet, wurdiger Gerr! benn Euch vertraut' ich die Sache. Häufet nicht Angst und Berbruß; vollenbet lieber bas Sange!

Denn ich mochte fo hoch Euch nicht in Butunft verehren, Benn Ihr Schabenfreube nur abt flatt herrlicher Weisheit.

Lächelnd verseite barauf ber warbige Pfarrer und sagte: Welche Alugheit hatte benn wohl bas schone Bekenntnis Dieser Guten entlock, und uns enthalt ihr Gemathe? Ist nicht bie Gorge sogleich bir zur Wonn' und Freude aeworben?

Rebe darum nur felbst! was bebarf es frember Erelarung? Nun trat Hermann hervor, und sprach bie freundlichen Rorte:

Las bich die Thrånen nicht reun. noch biefe flüchtigen Schmerzen;

Denn fie vollenden mein Glud und, wie ich wunfche,

-Nicht bas treffliche Mabchen als Magb, bie Frembe, gu bingen.

Ram ich jum Brunnen; ich tam, um beine Liebe ju werben. Aber, ach! mein fondoterner Blid, er tonnte bie Reis Deines herzens nicht fehn; nur Freundlichfeit fab er im Ange,

Als aus bem Spiegel bu ihn bes ruhigen Brunnens bearasteft.

Dich in's hans nur ju führen, es war schon bie Salfte bes Glückes.

Aber nun vollendest du mir's! D, sen mir gesegnet! — Und es schaute das Mädschen mit tiefer Rührung zum Jüngs ling,

Und vermied nicht Umarmung und Rus, ben Gipfel ber Areube.

Wenn fie ben Liebenben find die lang erfehnte Berfichrung Runftigen Glud's im Leben, bas nun ein unenbliches fceinet.

Und ben übrigen hatte ber Pfarrherr alles ereidret. Aber bas Mabchen fam, vor bem Bater fich herzlich mit Anmerth

Neigend, und so ihm die Hand, die zurückgezogene, taffend, Sprach: Ihr werdet gerecht der Ueberraschten verzeihen, Erst die Ahranen des Schmerzes, und nun die Ahranen der Kreuden.

D, vergebt mir jenes Gefühl! vergebt mir auch biefes, Und laßt nur mich in's Glud, bas neu mir gegonnte, mich finden!

Ia, ber erste Berbruß, an bem ich Berworrene schulb war, Sen ber lepte zugleich! Wozu die Magb sich verpflichtet, Aren, zu liebenbem Dienst, ben soll die Tochter Euch leiften. ... Und der Bater umarmte die gleich, die Theanen vor-

Rraulich tam die Mutter herbei und tuste fie berglich. Schuttelte Sand in hand: es schwiegen die weinenben Rrauen.

Etilg faste barauf ber gute verständige Pfarrhere Erst bes Baiers Land und zog ihm vom Finger den Trauring.

(Richt fo leicht; er war vom rundlichen Gliebe gehalten) Nahm den Ring der Mutter barauf und verlobte die Kinder; Sprach: noch einmal fen der golbenen Reifen Beffinmung, Beft ein Band ju knupfen, das oblig gleiche dem alten. Diefer Idngling ift tief von der Liebe jum Madchen durchsbrungen.

Und bas Matchen gefteht, bag auch ihr ber Jangling ermanicht ift.

Alfo verlob' ich euch bier und fegn' euch funftigen Beiten, Mit bem Billen ber Eltern, und mit bem Bengnis bes Areuntes.

Und es neigte fic gleich mit Segenswünschen ber Rachbar.

Aber als ber geiftliche Herr ben golbenen Reif nun Stedt' an die Sand des Madmens, erblicht er ben anderen Raunend,

Den icon Lermann juvor am Brunnen forglich betrachtet. Und er fagte barauf mit freundlich fcherzenben Worten: Mele! bu vertobest bich schon zum zweptenmal? Das nicht ber erste

Bräutigam bei dem Altar fich zeige mit hinbernbent. Eins fornch!

Nor fie faste durauf: a. last mich dieser Erinnvung Einen Augenblick weihen! Denn wohl verbient fie der Gute, Der mir ihn fcheibend gab und nicht zur Heimath zurücklam. Mies fah er voraus, als vasch die Liebe der Treiheit, Mis ihn die Lust im neuen veränderten Wasen zu wirten Aules nach Paris zu gohn, dahin, wo er Kerter und Tob fand.

Lebe glacklich, fagt er. Ich gebe; benn alles bewegt fich Best auf Erben einmal, es scheint sich alles zu trennen. Erwedgesetze läsen sich auf ber sestenen Staaten, Und es toft ber Besitz sich los vom alten Besitzer, Freund sich los von Freund; so toft, sich Liebe von Liebe. Ich verlasse dich hier; und, wo ich jemals dich wieder Finde — wer weiß es? Bielleicht sind diese Gespräche die Lenten.

Nur ein Fremdling, fagt man mit Recht, ift ber Menfch bier auf Erben;

Mehr ein Fremdling als jemals, ift nun ein jedergeworben. Uns gehört ber Boben nicht mehr; es wandern die Schäne; Gold und Silber schmitzt aus den alten heiligen Formen; Alles regt fich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts Lofen in Chaos und Nacht sich auf, und neu sich gestalten. Du dewahrst mir dein Lerz; und sinden bereinst wir uns mieher

Ueber ben Arammern ber Belt, fo find wir erneute Ges fcbpfe,

Umgebilbet und frei und unabhangig vom Schidfal. Denn was feffelte ben, ber folche Tage durchlebt hat! Aber foll es nicht fenn, daß je wir, aus biefen Gefahren Gladlich entronnen, und einst mit Freuden wieder ums fangen,

D, so erhalte mein schwebendes Bilb vor beinen Gebanten. Daß bu mitgleichem Muthe ju Glud und Unglud bereit sepft! Lodet neue Wohnung dich an und neue Berbindung, So genieße mit Dant, was dann dir das Schidsal bereitet. Liebe die Liebenden rein, und halte bem Guten dich dantbar. Aber dann auch sehe nur leicht den beweglichen Tuß auf; Denn es lauert der doppelte Schmerz des neuen Berlustes. Heilig seh dir ber Lag; doch schäe das Leben nicht höher Als ein anderes Gut, und alle Gater sind träglich. Also sprach er: und nie erschien der Eble mir wieder. Alles verlor ich indes, und tausendmal dacht' ich ber

Nun auch bent' ich bes Worts, ba fcon mir bie Liebe bas

Warnung.

Reu bereitet und mir die herrlichften Soffnungen aufschließt. D, verzeih, mein trefflicher Freund, bag ich, felbst an bem Urm bich

Saltend, bebe! So scheint bem endlich gelandeten Schiffer Auch ber sicherste Grund bes festesten Bodens zu schwanten.

Alfo fprach fie, und fledte die Ringe nebeneinander. Aber ber Brautigam fprach, mit edler mannlicher Rabrung: Defto Defto fefter fen, bei ber allgemeinen Erfchuttrung, Dorothea, ber Bund! Bir wollen halten und bauern, Feft uns halten und fest ber foonen Guter Besinthum. Denn ber Menfch, ber jur fowantenben Zeit auch fowans tenb gefinnt ift,

Der vermehret bas Uebel, und breitet es weiter und weiter; Aber wer fest auf bem Sinne beharrt, ber bilbet bie Welt sich. Nicht dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung Fortzuleiten, und auch zu wanten hierhin und borthin. Dieß ist unser! so laß und sagen und so es behaupten! Dennes werben noch stells die entschlossenen Willer gepriesen, Die für Gott und Geset, für Ettern, Weiber und Kinber Stritten und gegen den Feind zusammenstehend erlagen. Du bist mein; und nun ist das Weine meiner als zemals. Nicht mit Aummer will ich bewahren und forgend genießen, Sondern mit Wuth und Kraft. Und broben dießmal bie "Keinde,

Dber tånftig, fo`råfte mich felbst und reiche bie Waffen. Weiß ich burch bich nur versorgt bas Laus und bie liebenden Eltern.

D, fo fteut fich bie Bruft bem Feinbe ficher entgegen. Und gedächte jeder wie ich, fo ftunbe die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten und alle des Friedens.

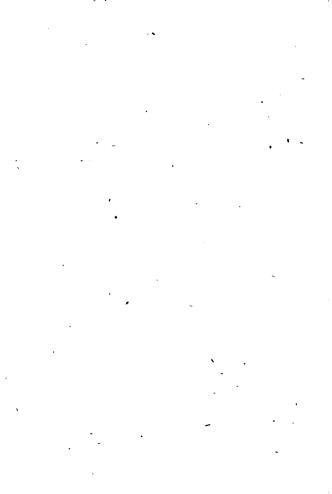

# Archilleis.

Erfter Sefang.

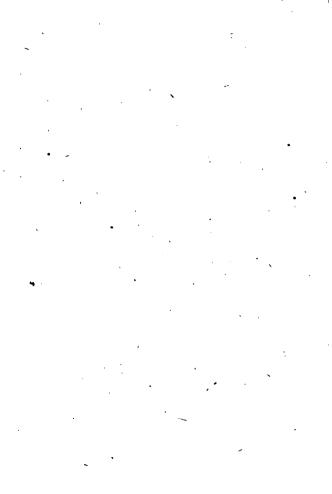

Hoch ju Flammen entbrannte die machtige Lohe und einmal,

Strebend gegen ben Himmel, und Ilios Mauern erschienen Roth, durch die finstere Nacht; der aufgeschichteten Walbung

Ungeheures Geruft, gufammeuftargend, erregte, Mächtige Gluth gulent. Da fentten fich Settors Gebeine Nieber, und Afche lag ber ebelfte Troer am Boben.

Nun erbob fic Achillens nom Gis vor feinen Cegelte, Bo er bie Ctunben burchwachte, die nächtlichen, schaute ber Flammen

Eernes, foredliches Spiel und bes wechfelnben Teuers Bewegung,

Dine die Augen zu wenden von Pergamos rottylicher Befte. Aief im Herzen empfand er den Haß noch gegen den Aodten, Derihm den Ereund erfolug und der nun bestattet dahin fant.

Aber ale nun bie Buth nachließ bes freffenden Feuers Magemach, und gugleich mit Rofenfingern bie Gottin Schmudete Land und Meer, bas ber Flammen Schredniffe bleichten,

Mandte lich, tief bewegt und fanft, der große Pelibe Gegen Antikopos hin und fprach die gewichtigen Worte : So wird kommen der Tag, da bald von Nios Trümmern Rauch und Qualm sich erhebt, von thrakischen Lüften ges trieben,

Ida's langes Gebirg und Gargaros Sobhe verdunkelt; Aber ich werd'ihn nicht sehen! die Bolterweckerin Gos Fand mich Patroklos Gebein zusammenlesend, sie findet Hektors Brüder anzest in gleichem frommem Geschäfte, Und dich mag sie auch bald, mein trauter Antilochos, sinden, Daß du den leichten Rest des Freundes jammernd bestattest. Soll dieß also nun seyn, wie mir es die Gotter entbieten; Sep es! Gedenken wir nun des Nothigen, was noch zu thun ist.

Denn mich soll, vereint mit meinem Freunde Patroflos, Ehren ein herrlicher Sagel, am hohen Gestade des Meeres Aufgerichtet, ben Bolfern und fünftigen Zeiten ein Denfmal. Fleißig haben mir schon die rüstigen Myrmidonen Rings umgraben den Raum, die Erde warfen sie einwarts-Cleichsam schüpenden Wall aufführend gegen des Feindes Undrang. Also umgränzten den weiten Raum sie geschäftig. Aber wachsen soll mir das Wert! Ich eile die Schaaren Aufzurufen, die mir noch Erde mit Erde zu häusen Willig sind, und so vielleicht bestort ich die Kälste; Euer sey die Bollendung, wenn balb mich die Urne gesaßt bat.

Alfo fprach er und ging, und schritt burch bie Reihe ber Belte

Wintend jenem und diefem und rufend andre gusammen. Alle sogleich nun erregt ergriffen das flarte Gerathe, Schaufel und hade mit Luft, bag ber Riang bes Erges ers tonte.

Auch ben gewaltigen Pfabl. den steinbewegenden Gebel.
Und so zogen sie fort, gedrängt aus dem Lager ergossen,
Aufwärts den sansten Pfab, und schweigend eilte die Wenge.
Wie wenn zum Ueberfall gerüstet nächtlich die AuswahlStille ziehet des Geers, mit leisen Tritten dle Reihe
Wandelt und jeder die Schritte mißt, und jeder den Athem
Anhält, in feindliche Stadt, die schlechtewachte, zu dringen:
Also zogen auch sie, und aller thätige Stille
Ehrte das ernste Geschäft und ihres Koniges Schmerzen.

Als sie aber ben Raden bes wellenbespäleten Spägels Balb erreichten und nun bes Meeres Weite sich aufthat, Blidte freundlich Cos sie an, aus ber heiligen Frühe Fernem Nebelgewble, und jedem erquidte bas Jerz sie. Alle stürzten sogleich bem Graben zu, gierig der Arbeit, Riffen in Schollen auf den lange betretenen Boden, Warfen schaufelnd ihn fort, ihn trugen gnore mit Korben Aufwärts. In Jelm und Schild einfüllen sah man die einen, Und der Zipfel des Kleids war anderen statt bes Gefäßes.

Int erbffneten heftig des himmels Pforte die horen. Und das wilde Gefpann des helios braufend erhub fich's. Rafch erleuchtet' er gleich die frommen Aethiopen, Welche die außersten wohnen von allen Wölfern der Erde. Schättlend bald die glubenden Locken, entstieg er des Ida Wälbern, um Kagenden Troern, um ruft'gen Achaiern zu lenchten. Aber die Horen indest, zusn Arther ftredend, erveichten Zeus Kronions beitiges Hans, das sie ewig begrüßen. Und sie traten binein, da begegnete ihnen Gephaistos Eilig, binkend und sprach auffordernde Worte zu ihnen: Arügliche! Glücklichen schnelle, den harrenden langsame! bort mich!

Diefen Snal erbent' ich, bem Billen bes Baters gehorfam. Pach bem gattiichen Maß bes herrlichften Mufengefanges; Sparte nicht Gold und Sitber, noch Erz. und bleiches Mestall nicht:

Und fo wie leb's vollenbet, vollenmen ftehet das Wert noch, Ungefrantt von der Zeit. Denn hier ergreift es der Roft nicht.

Noch erreicht es ber Stant, bes irbifcen Baubrers Ges-fabrie.

Alles hab' ich gethan was irgend schaffenbe Kunft faun. Umerschütterlich ruht die hohe Decle des Hauses, Und jum Schritte ladet der glatte Boden den Fuß ein. Iedem Gedricher folget fein Ahron, wohin er gebietet, Wie dem Idner der Hund, und goldene wandelnde Annben Schuf ich, welche Aronion, den kommenden, unterstügen, Wie ich mir eherne Mädchen erschuf. Doch alled ist leblos! Euch allein ist gegeben, den Chariftunen und ench unr. Ueber das tobte Sebitd des Lebend Reige zu Kreuen.
Auf denn! sparet mie nichts und gießt aus dem heitigen Selbsbarn.

Liebretz berrlich umber, bamit ich mich freue bed Wertes, Und die Ghiter entgadt fo fort mich preifen wie Anfangs. Und fie lächelten fauft, die beweglichen, nichten bem Aliem Freundlich, und goffen umber verfichvenberien Leben mub Licht aus,

Daß fein Menfch es ertrug' und bag es bie Gotter entjudte.

Alfo gegen die Schwelle bewegte sich eilig Szephaistos, Auf die Arbeit gafinnt, denn diese nur regte das herz ihm. Da begegnet' ihm here, von Pallas Athene begleitet, Spuechend wachselndes Wort; und als den Sohn fle erbiidte. Sielt sie ihn an fogleich und sprach, die gattliche Dere: Sohn, du mangelst unn bald des selbstgefälligen Ruhmes, Daß-du Baffen bereitest, vom Tode zu schücken die Menschan, Alle Runst erschopfend, wie diese dich bittet und jene Göttin; denn nach ift der Tag, da zeitig der große Pelide Sinten wird in den Staub, der Sterblichen Gränze beseinten de

Schus nicht ift ihm bein Gelm, noch ber Larnisch, auch nicht bes Schibes

Umfang, wenn ibn befreiten bie finfteren Reren bes Tobes.

Aber ber tänftliche Gott hephalftos fagte bagegen: Warum fporteft bu mein, o Mutter, baß ich geschäftig Mich ber Thetis bewies und jene Wassen versertigt? Lame boch gleiches nicht vom Ambos irbischer Männer; Za, mit meinem Geräth versertigte selbst sie ein Gott nicht, Angegossen bem Leib, wie Flügel ben helben erhebend, Unburchbringlich und reich, ein Wunder ftannenbemülblick. Denuwas ein Gott ben Menschen verleiht, ist segnenbesabe, Nicht wie ein Feinbes: Geschent, das nur zum Verberben bewahrt wirb.

Und mir ware gewiß Patroffos gladfic und fiegreich Biebergefehrt, wofern nicht Phbbod ben Selm von bem Laupt ihm

Schlug, und ben Harnisch trennte, so daß der Entblößte bahin sank.

Aber foll es benn fenn, und forbert den Menfchen bas Schickat,

Schatte bie Baffe nicht, ble gottlichfte, founte bie Aegis Selbft nicht, bie Gottern allein ble traurigen Tage bavon foeucht.

Dod was tammert es mid! Wer Baffen fomiebet, bereitet Rrieg und muß bavon ber Cither Rlang nicht erwarten. Alfo fprach er und ging und murrte, die Gottinnen lachten.

Unterbessen betraten ben Saal die übrigen Gotter. Artemis tam, die fruhe, schon freudig des fiegenden Pfeiles, Der den ftarkten hirfch ihr erlegt an den Quellen des Iba.

Auch mit Iris Hermelas, dazu die erhabene Leto, Ewig der Here verhaßt, ihr ähnlich, milderes Wefens. Phobos folgt ihr, des Sohns erfreut sich die göttliche Mutter.

Ares schreitet machtig heran, behende, der Krieger, Reinem freundlich, und nur bezähnt ihn Kypris die holde. Spät kam Aphrodite herbei, die äugelnde Edttin, Die von Liebenden sich in Morgenstunden so ungern Trennet. Reizend ermattet, als hätte die Nacht ihr zur Ruhe

Richt genuget, fo fentte fie fich in die Arme bes Thrones.

Und es leuchtete fanft die Hallen her, Weben bes Aethers Drang aus ben Weiten hervor, Aronions Nabe verfanbend. Gleich nun trat er heran, aus bem hoben Semach, jur Bersfamlung,

Unterftunt burch Dephaiftos Gebilb. Go gleitet' er herrlich Bis zum golbenen Thron, bem funftlichen, faß, und bie anbern

Stehenden neigten fich ihm, und festen fich, jeber gefonbert.

Munter eilten sogleich die schentbeftissen, gewandten Jugendgotter hervor, die Sharitinnen und Debe, Spendeten rings umber des reichen, ambrosischen Gischtes, Boll, nicht überstießend, Genuß den Uranionen. Nur zu Kronion trat Ganymed, mit dem Ernste des ersten Jünglingsblices im kindlichen Aug', und es freute der Gott sich,

Alfo genoffen fie ftill bie Fulle ber Seligfeit alle.

Aber Thetis erichien, bie gottliche, traurendes Blides, Wollgestaltet und groß, bie lieblichste Tochter des Nereus, Und zu Bere fogleich gewendet fprach sie das Wort aus: Stitin, nicht weggefehrt empfange mich! Lerne gerecht fevn!

Denn ich fcwbr' es bei jenen, bie, unten im Aartarus wohnenb.

Sipen um Aronos umber und aber ber fingischen Quelle, Spate Racher bereinft bes falfch gesprochenen Schwures: Richt ber bin ich getommen, damit ich hemme bes Sohnes Rurzu gewissesGeschick, unbben traurigen Tag ihm entferne; Rein, mich treibet herauf aus des Meeres Purpurbehaufung Unbezwinglichen Schmerz, ob in der olympischen Sobie Irgend ich lindern möchte die jammervolle Beaugstung. Denn mich rufet der Sohn nicht mehr an, er stehet am Ufer, Mein vergessend, und nur des Freundes sehnlich gedentend, Der nun vor ihm hinad in des Als duntle Behausung Stieg, und dem er fich nach selbst hin zu den Schatten be-

Ia, ich mag ihn nicht sehn, nicht sprechen. Salf es, einanber

Unvermeibliche Noth zusammen jammernb-zu Magen ?

Heftig wandte Gere fic um, und fürchterlich blidenb Sprach fie, voller Berbruß, jur Araurigen trantende Worte: Gleißnerin, unerforschte, dem Meer gleich, das dich erzeugt bat!

Eranen foll ich? und gar mit freundlichem Blick bich ems pfangen?

Dich, die tausendsach mich getränkt, wie sonst, so vor lurzem, Die mir die ebelsten Krieger zum Tob besbrbert, um ihres Sohns unerträglichem Sinn, dem unvernänstigen, zu schmeicheln.

Glaubst bu, ich tenne bich nicht und bente nicht jenes Bes ginnens,

Da dir als Budutigam foon Aronion herrlich binabiftieg, Mich, die Sattin und Somefice, verließ, und die Adopter bes Nereus

himmeletbnigin hoffte ju febn, entjanbet von hochmuth? Dach wohl tehrt er jurud, ber Ghttliche, von bes Titauen Beifer Sage geschrecht, ber aus bem verbammfichen Beite Ihm ben gefährlichten Sohn vertanbet. Prometheus vers 1 fant es!

Denn von bir und dem fterblichen Mann ift eutfprungen ein Unthier.

An der Shimdra flatt und des erbeberwüstenben Drachens. Hatt' ein Gott ihn gezengt, wer sicherte Göttern den Aether? Und wie jener die Welt, verwüstete dieser den Himmel. Und boch seh' ich dich nie herannahn, daß nicht, erheitert, Dir der Aronide winst und leicht an der Wange dir freichelts Ja, daß er alles bewilligt, der schreckliche, mich zu verzätzen. Unbefriedigte Lust weltt nie in dem Busen des Mannes!

Und die Tochter versente des wahrhaft sprechenden Rereus:

Grausame! welchertet Rebe versenbest bu! Pfelle besthaftes! Nicht verschonft bu ber Mutter Schmerz, ben schrecklichsten aller.

Die das nahe Sefchiet des Sohnes, betümmert, umber elagt. Bobl erfuhrest du nicht wie dieser Jammer im Busen Buthet des sterblichen Weibes, so wie der unsterblichen Ghttin.

Denn, von Kronion gezeugt, umwohnen bich herrilche Sohne,

Ewig ruftig und jung, und bu erfreuft dich ber hohen. Doch bu jammerteft felbst, in angstliche Klagen ergoffen, Jenes Tags, da Kronion, erzürnt, ben treuen Sephaistos, Deinetwegen, hinab auf Lemnos Boben geschleubert Und ber Lerrliche lag, an bem Fuße verlett, wie ein Erbson. Damals forieeft bu laut zu ben Romphen ber fcattigen Infet. Riefest ben Paon herbei und wartetest selber bes Schabens. Ia, noch jest betrübt bich ber Fehl bes hinsenben Sohnes. Eilt er geschäftig umher, wohlwollenb, baß er ben Göttern Reiche bes thistichen Trants, und trägt er die golbene Schale Schwantenb, ernstlich besorgt, bamit er nicht etwa vergieße, Und unenblich Gelächter entsteht von den seligen Göttern: Immer zeigst du allein die ernst und nimmst die des Bobns au.

Und ich suchte mir nicht bes Jammers gesellige Lindrung Seute, da mir ber Tob des berrlichen, einzigen bevorsteht? Denn mir hat es zu fest der graue Bater vertandet, Rereus, der wahre Mund, des Kunftigen gottlicher Forsteber.

Jenes Tages als ihr, versammelt, ihr ewigen Gotter, Mir bas erzwungene Fest, bes sterblichen Mannes Umarmung.

In bes Pelions Walbern, herniedersteigend, gefevert.
Damals tundete gleich der Greis mir den herrlichen Sohn an, Borzuziehen dem Bater, denn also wout' es das Schickfalz Doch er verfündet zugleich der traurigen Tage Berfürzung. Also wälzten sich mir die eilenden Jahre vorüber, Unaufhaltsam, den Sohn zur schwarzen Pforte des Als Drängend. Was half mir die Runst und die List? was die läuternde Alamme?

Was das meibliche Aleid? Den Sbelsten riffen zum Ariege Unbegränzte Begier nach Ruhm und die Bande des Schicks fals.

Traurige Tage hat er verlebt, fie geben ju Enbe

Gleich. Mir ift fie befannt bes hohen Geschiedes Bedingung. Ewig bleibt ihm gesicherter Ruhm, boch bie Waffen ber Reven

Drohen ihm nah und gewiß, ihn rettete felöft nicht Aronion. Alfo fprach sie und ging und sehte sich Leto zur Seite, Die ein mütterlich Herz vor den übrigen Uranionen Hegt im Busen, und dort genoß sie bie Fülle bes Schmerzens.

Ernft nun wandte Kronion und milb fein gottliches Antlis

Segen die Ragende hin, und väterlich also begann er: Tochter, sout' ich von dir der Lästerung heftige Borte Iemals im Ohre vernehmen! wie sie ein Aitan wohl im Unmuth

Ausstößt gegen die Gbiter, bie boch ben Dlympos beherrs ichen.

Selber fprichft bu dem Sohn bas Leben ab, thoricht vers zweifelnb;

Soffnung bleibt mit bem Leben vermantt, bie fcmeichelnbe Gattin.

Angenehm vor vielen, die als getreue Damonen Mit den sterblichen Menschen die wechselnden Lage burche wallen.

Ihr verfchließt fich nicht ber Olymp, ja felber bes Als Grause Bohnung eroffnet fich ihr, und bas eherne Schicfat Lächelt, wenn fie fich ihm, bie holbe, fcmeichterisch ans brangt.

Gab boch bie unburchbringliche Nacht Abmetos Gemahlin Meinem Sohne gurud, bem unbegwingbaren? Stieg nicht Stotefland herauf die traurende Cattin umfangend? Und erweichte fich nicht Perfephone, als fie bort unten Odrte des Orpheus Cefang und unbezwingliche Schnsicht? Worte nicht Unflepies Araft von meinem Strahlegebandigt, Den, verwegen genng, die Todten dem Leben zurückgab? Seloft für ben Todten hofft der Lebende. Wills du verw

Da ber Lebenbige noch bas Licht bet Sonne genießet? Michtift feft umgaunt bieGrange bes Lebens; ein Gott treibt, Ia, es treibet ber Menich fie gurud bie Reren bes Tobes. Darum laff mirnicht finten ben Muth! bewahre vor Frevel DeineRippen und schlens bem feindlichen Spotte bein Dhr zu. Oft begrub schon ber Krante ben Argt, ber bas Leben ihm earslich

Abgesprochen, genesen und froh ber beleuchtenden Sonne. Dranget nicht oft Poseibon ben Riel bes Schiffes gewaltig Rach der verderalichen Sprt' und spaltet Planken und Ribben ?

Gleich entflutet bas Anber ber Janb, und bes berftenden Swiftes

Erummet, von Mannern gefaßt, zerfireuet ber Bott in ben Boben.

Alle will er verberben, boch rettet manchen ber Damon. So auch weiß, mich bunte, tein Gott noch ber Göttinnen erfte. Bem von Itos Felb Rudtehr nach Laufe bestimmt fen.

Alfo fprach er und fcwieg; ba rif bie gottliche Bere Schnell vom Sige fich auf und ftand, wie ein Berg in bem Weer fiebt.

Deffen erhateno Sipfet bes Arthers Weiter umleuchten. Barnenbfprach fie und hoch, die Gingige, warbiges Wefens: Schredlicher, wantenb Gefinnter! was follen die taufchens ben Borte?

Sprachest bu mich zu reizen etwa? und dich zu ergoben, Wenn ich zarne, mir so vor den himmischen Schmach zu bereiten ?

Dem ich glande wohl tamn, daß ernftlich des Wort bir bedricht fev.

Mies fallst bu fowurft es mir feleft, und bie Binte bes Swickfals

Deuten alle babin, fo mag benn anch fallen Achilleus! Er, ber befte ber Griechen, ber marbige Liebling ber Gotter, Denn wer im Wege fieht bem Gefchic, bas bem enblichen Biele

Burchibar queilt. flurgt in ben Staub, ibn gerftagupfen bie-

Ihn zerquetichet bas Rab bes ehermen, heiligen Wagens. Also prach ich es nicht, wie viel du nuch Ameifel erregest, Jene vielleicht zu erquiden, die weich sich ben Schmerzen dabinatät.

Aber bieß fag' ich bir doch und nimm bir foldes zu herzen : Willeur bleibet ewig verhaßt ben Gottern und Menschen, Benn fle in Thaten sich zeigt, auch nur in Worten sich tund aibt.

Denn fo boch wir auch ftehn, fo ift ber ewigen Gotter Ewigfte Themis allein, und diefe muß bauren und walten, Benn bein Reich bereinft, fo fpat es auch fev, ber Titanen Uebermächtiger Kraft, ber lange gebanbigten, weichet.

Goethe's Berte. XL. Bt.

21 Store underseifen narfteble Besloste Brontons : 1 18 18 Mete: William Bill, michul Wanterff. Bir for beiner ag coming OUTPONTION. Muf ber Erb und im Simmel, wenn fic ber Genoffe bes -Settefates III All fent Bertindern gelenn: genafte es in Blaten. Dber Worten; bus Wort ift nahenben Thaten ein herolb. wife ploker, to pit preto decreas menten in the particular Seute bes Rrenos Riet, ba unten waltenb, gu theilen; Steid entfliebillen bitfab, erharde ben And bot Altundan Der, mich buntter nich weit vom Lichte bes Methers and a Britisterite TPE. 44 " 4 ... La distribution of the second :\$26626 C. 11. 1. " 3 Unaufhaltfam berani: bie Mauern Troja's gu fiargen. Mich beitell met Erofe beftelletel melbe be igugrendichten Moilleus, Liko sen äbenjen flebe, misi binde, ein dentibile inere wor. Bititi fle beit treffichten Wahn ver vielniften Binaeb Alfo fprechend erhit er vom Thron fic nach feinen Ges The second state with the second section and and

Und von dem Sige veivegt entfernten fiderio und Toins In die Tiefe der hallen; des einfamen Bechfelgefpräces. Traurige Wonne begehrend, und beiffer fillet ben Benen. Run ju Ares gefehrt rief aus die ethabene Here: Golin! was finnest nun du, des ungebandste Winest. Diefen und jehen begunstigt, ben einen batb und bein und ben einen batb und bein und ber einen

Mit demwendelinken Glattaenftimmlächen Mafen aufteunt. Air-liege nimmer das diet im Wirm, wahin ab gestateifins Augenblickliche: Anaft nur und Buth und unenblicher Kammer.

Alfo bent' ich: bu wendeftin un falle, im den Mitte, beritimer, Bellift, ben Kihilland balimpfen; depranklich: feinem Ceiffide nabt.

Und ericht: premerthe ift men Ginter nindem an entlena . . . . . . .

Alber Mres verfende benanf, und Mel: unbidinfunchit; Mutter, biefes geliete mir nicht; benn folches zu enben Ziemte nimmen bemn Coate. Es: mögen bie Freifichen. Wentben:

Undersafrenden fichstiften, fo mie sie des Cioged Begien: meide.:

Mein, iftige anfhausgan, icht ürenentfrieblichen Wahn ungel Wo sie unbaimingt bie hannlichen Tage genießen. Sich nur bie: Cansu hen Gered, ber Rifmerin, emfigibei. unblienb.

And ich madent fie euf. wen Ma begleidet; berifieren. Schlachten Getümmel erklingt vor ihren Ohren, es faufet Schon der Stummided Clafschad num fis der much eruggeble Gemüchnen.

Grangewind; wichts halt fie gundet, tende in muthigent

Edveiten fierledgerth henen, der Todalgefahren beziepig. Alfo. jinde deh num din; den Sohn, der Abeliesen Eod, Menuson, amfancufen und Newhiopisch Adere. Augh das Anaponengofoman, dem Milinner verhalte find. Mis fprach er und wandte sich ab; doch Appris, die holde, Fast' ihn und sah ihm in's Aug' und sprach mit herrlichem Läckeln:

Bilber, ftarmft bu fo fort! bie letten Boller ber Erbe Aufzuforbern gum Rampf, ber um ein Beib bier getampft wirb.

Thu' ed, ich halte bich nicht! Benn um bie fchonfte ber Frauen

Ift es ein wertherer Rampf als je um ber Gater Befisthum.

Aber errege mir nicht die Aethiopischen Boller, Die den Sottern so oft die frommsten Feste betrangen, Reines Lebens, ich gab die schönften Gaben den Guten, Ewigen Liebesgenus und unendlicher Ainder Umgebung. Aber sei mir gepriesen, wenn du unweibliche Schaaren Wilber Amazonen zum Tobestampse heranführst; Donn mir sind sie verhaßt, die roben, welche der Manner Süse Gemeinschaft siehn und Pferdebandigerinnen Jeben reinsichen Reig, den Schwuck der Weiber entbebren.

Mis sprach sie und sab bem Gilenden nach; boch bebenbe Wandte die Augen sie ab, bes Phobos Wege zu spähen, Der sich von bem Olympos zur blühenden Erbe herabließ, Dann das Meer durchschritt, die Inseln alle vermeidend, Nach dem Thumbräischen That hinsitete, wo ihm ein Tempel Ernst und würdig ftand, von Troja's Beleern umflossen, Als es Friede noch war, wo alles der Feste begehret. Aber nun stand er leer und ohne Feper und Wettfamps.

Dort erblidt' ihn die Auge, gewandte Appeis, die Göttin, Ihm zu begegnen gefinnt, denn manderlei wälzt fie im Bufen.

Und zu here fprach die ernste Pallad Athene: Gottin! bu garnest mir nicht. Ich steige jevo hernieber, Jenem zur Seite zu treten, ben bald nun bas Schickfal ereilet. Solch ein schones Leben verdient nicht zu enden in Unmuth. Gern gesteh' ich es bir, vor allen helben ber Borzeit, Wie auch ber Gegenwart, lag stets mir Achilleus am Bergen :

Is, ich hatte mich ihm verbunden in Lieb' und Umarmung, Könnten Aritogeneien die Werfe der Appris geziemen; Abert wie er den Freund mit gewaltiger Neigung umfaßt hat, Alfo halt' ich auch ihn; und so wie er jenen bejammert, Werd' ich, wenn er nun fällt, den Sterblichen klagen, die Ghtein.

Ach! das schon so frühe das schone Bilbnis der Erbe Fehlen foll! die breit und weit am Gemeinen sich freuet. Das der schone Leid, das herrliche Lebendgebaude, Fressender Flamme soll dahingegebon zerstleben.
Ach! und daß er sich nicht, der eble Tüngling, zum Manne Bilben soll. Ein fürstlicher Mann ist so nothig auf Erben.
Daß die jüngere Buth, des wilden Zerstdrens Begierde Sich als mächtiger Sinn, als schaffender, endlich beweise, Derdiedrbnung bestimmt nach welcherschaftansenderichten.
Richt mehr gleicht der Bollendete dann dem stürmenden

Dem bie Schlacht nur genügt, bie mannertobtenbel Rein, er

. Ceptage worm Recombon (1960s), woon dern andiched bie Mohits Ander.

Stabte gerfibrt er micht mehr, er baut fie; fernem Geftabe Fahrt er ben Ueberfiuß ber Burgergu; Rüften und Sprten Wimmeln von meuten Wolf, bes Channe und ber Rafrung Geglentg.

Mieger nort fin fein Erab. Attige tann vier fell ich Miennen Liebting gurun von der Pforte bee Mit gueiten, Die er feien for forent ungehr und facht, dem Freunde zu

Die ihm, fo nahe fiertafft, noch nachtliche Duntel umhauen. Biefo ferne fie und blutter foverfich finnen in ben webern Areber: Schreckin blie er in Sbet barve Sterblich twinen.

nalber herrinepeo, der Frembiniste Schulter Be-

Lochter, ich thewe mir bir bie Schmerzen die bich ergreifen; Deim wir benten fa gleich in vielem, fo unch im biefem, wurd ich bie bes Marmes Annung, ibn fie wers

Aber beste gereiter in feisemite der Aberbier. Abeiten Bendeniste ein Weinfting werden foch wie Kanfliss der blonde, Der Gebendun gar, der nur all Gefliser gestebraute. Gert fusse inne, Avondole wündige Societe, Wertye hinab zum Philipen und fünde nut zohlichem Geben

Bedern Bufon, dannte er wer intere fieden Merfichen albente ber gentellingte fon, des Anaftigen Russund geben: tend.

"Sind Wim Ser Etwitte Band die Blute bed Ewigen befiche.

Miragen, finelitic for binant, und dungfricht bie fie fie berifiger

Megwiechte untere kuft. : und auf die Clatenspriede, fable :: inflentes ferschneich bimebe meld weitigslehme Exebust :: Westere fixebeitete sie erst nach der Beste ber Stadt bin. :: Pliche in des untige gabe, bas zwischen des heiligen: Bandids Immer stellendem Schmuck und des Simois steinigem breitem

:Auskaneus Botte, simat machdam liefigen ilfer sich stredet. Nicht burchlief ihn Meint die Reihen der Schiffe, der Zelte. Spähetenicht im Armininelberumdes geschäftigen Angiel ; :Megnwärts wander die siderlinde sich, der Signische Schieft Fälle ihr das Amge, siersährben näftigen Peleionen Beinem noschäftigen Wolfe der Mormidonen gehietend.

Milleich berbemeglichen Scham-Ameilen deren Befcichte Mitt im:Bathe ber eilenbei Ariet des Idgers geftbret. Ihnen:Hanfen zerfreuenb, wie langt er und forzlich des

shurmt war.
Manetbbie gefellige Meine, zu taufend Schaaren zepkinden.
Wimmelt fie bin und ber, und einzelne Laufende winmeln, Jebe das Rlachke faffend und fich nach der Mitte befredend, ichin und bem alten: Webaude des labhrintbifchen Kroells.
Alfo die Myamiddnen, sie häuften Erde mit Erde,
Rings von außen den Wall aufthürmend, also erwuchs er

Aber Achilleus ftand im Grunde bes Bechers, umgeben Rings von dem ftårzenden Wall, der um ihn ein Denkmal emporftieg.

Sinter ihn trat Athene, nicht fern, des Antilochos Bilbung Sallte die Gottin ein, nicht gang, benn herrlicher fchien er. Bald nun zurächgervandt, erblickte ben Brenns ber Petibe Freudig, ging ihm entgegen und fprach, die hand ihm ergreifens:

Arauter, tommft bu mir auch bas ernfte Gefthaft gu beforbern,

Das ber Jünglinge Fleiß mir nah und naher vollbringet?
. Sieh! wie rings ber Damm fich erhebt und fcon nach ber

Bitte ; Sich ber rollende Schutt, ben Kreis verengend, herandrangt. Solches mag die Menge vollenden, doch div sep empfohlen In der Mitte das Dach, den Schirm der Urne, zu dauen. Hier! zwey Platten sondert' ich aus, beim Graden gefundne Ungeheure; gewiß der Erberschüttrer Poseidon Riß vom hohen Gebirge sie los und schenderta hierher Sit, an des Meeres Rand, mit Lies und Erde sie declend. Diese dereiteten stelle sie auf, an einander sie lehnend Baue das feste Gezelt! darunter mage die Urne Stehen, heimlich verwahrt, fern dis an's Ende der Lage. Just die Lücke sodaun des tiesen Raumes mit Erde, Immer weiter heran, dis daß der vollendete Regel, Muf sich selber gestürzt, den Kanstigen Menschen ein Mal seb.

Alfo fprach er, und Beus flaraugige Tochter Athens

Sielt ibm bie Baube noch fest, bie ferredlichen, benen im Streite

Ungern nabet ein Mann, und wenn er der trefflichte ware. Diefe brückt fie geschloffen mit göttlicher freundlicher Starte, Weberholend, und sprach die holden erfreuenden Worte: Lieber, was dan gedeutst, vollendet tünftig der beimen Lepter, fen es nun.ich, fer auch es ein andrer, wer weißes. Aben laß und sogleich, aus diefem brangenden Areise Steigend himauf, des Wales erhabenen Raden umspreiten. Dorten zeigt sich das Weer und das Land und die Inseln der Kerne.

Alfo fprach fie und regte fein Herz und hob, an der Sand ihn Fahrend, leicht ihn hinauf, und alfo wandelten beide . Um den erhabenen Nand best immer wachfenden Dammes.

Aber die Göttin begann, die blauen glanzenden Augen Gegen das Meer gemendet, versuchende freundliche Worte: Welche Segel sind dieß, die zahlreich, hinter einander, Streden dem Ufer zu, in weite Reihe gedehnet? Diese naben, mich banet, so balb nicht der beiligen Erde, Denn vom Strande der Wind weht morgondlich ihnen entigegen.

. Irret ber Blid mich nicht, verfeste ber große Pelibe, Trüget mich nicht bas Bilb ber bunten Schiffe, fo find es . Rahne. Phonikische Manner, begierig mancherlei Reich: thums.

Aus ben Infeln führen fie ber willtommene Nahrung, Bu bein Achaischen Ceer, bas lange vermifte bie Bufubr.

Bahrlin)! verfante baranf bie bifinlich blinlande Albelin : Reinedweges irvie der Manny der hiem am beraklifte. Elgedir Marte zur danfen die Andenigan ifinmelish, eruryke, Rinftig.in: Hope Mernandommanisch Schlien zur poben, Ober. win: Gener zur zhaden, der Stottenen nächtliches Leitben.

Denn ber meireste Raum erhfinet hier sich ben Augen, :Kimmen teer 3 ein Schiff hogenden frackenben Schiffen. Dier fofigt. Fibrwafre! ein Mann vom Dienmod Schiffen. Rommenb, mub ehrnigeb Erib bok hindungen Phiese ihm hoblen

··· **Capffe fla**rend, begievig mach Laufth, dan Otern zulburch:

Immermarb' er gefcon, wohiner fich menbate. Schiffeber Durch dir falbige Finich best breiten Bellehrentes. Bangiben Broniben Wiegenn aucheben Girbbucm Kiegeptist,

"Bie Iritornifche Syrbe gu feben verlangend, vielleicht auch Un bem Ende ber Erde bie niebersteigenden Roffe Bellos au begrüßen und bann nach Sause au tebren,

Boid mit Waaren beladen, wie manne Rofte gebaten,

Biefer nounde gesehn fo hinrodets alfo auch Gertrares.

Bathft auch wochnet, mich bingt, bort hinten gu. ma fich bie Nacht nie

Annund von ber heitigen Gebe, ber ewigen Mestel verbroffen, in Bondice Intfelieffene Mann, auf Abentener degierige

Und er wagt fich in's offene Merr; nach bem fibhfichen Lag ju

Stituerab gelangt erifieber, und geigt ben Sugel von ferne Seinen Sefellm und fragt, was hier bas Beichen bebeute.

Und mir helterein Blid' erwiberte froh bet Pelibe. Belstich fagft bu mir bas, bes weifesten Baters Erzeugter!
Nicht allein bebentend was jest dir das Auge berühret,
Sondern das Ranftige fcauend, und helligen Schern
vergleichear.

Benne for' ich bich an, die fotben Reben erzeugen None Wonne ber Benft, die fcon fo bang ich entbebre. Wohr wird mancher baber bie Rane Woge burchfchneiben, Schmen bad berritche Mal und zu ben Ruberern forechen: Lier liegt teinedwegs ber Achaier geringster bestattet, Denen zurud ben Weg ber Moiren Strenge versagt hat; Dennaushbrannigerungen benahfamenbenischigel zusammen.

Beint sonebeter nicht, wenfent heftig die Abtim: Sebet! must er metzett, won fern den Gipfel arbitelenk. Dert ift das herrliche Mal bes einzigen grufen Heiben, Den so frühe der Arbe der Moiren Willau entrissen. Den so frühe der Arbe der Moiren Willau entrissen. Dem jent augenblich das Künfing Ghtter enthüsen: Weiten augenblich das Künfing Ghtter enthüsen: Weitensen Organisch Serom, wo die Nosse herführt, Unbern dem Scheierliche fentend, bis hin moser Abered dechtet,

Ia, fo weit nur ber Lag und bie nacht reicht, fiebe

Sich dein herrlicher Ruhm, und alle Bolter verehren Deine treffende Wahl des kurzen rühmlichen Lebens. Abstliches hast du erwählt. Wer jung die Erde verlassen, Wandelt auch ewig jung im Reiche Persephoneia's, Ewig erscheint er jung den Künstigen, ewig erschnet. Stirbt mein Vater dereinst, der graue reisige Nestor, Wer beklagt ihn alsdann? und selbst von dem Auge des Sohnes

Malget die Thrane fich taum, die gelinde. Bouig von:

Liegt ber rubende Greis, der Sterblichen berrliches Mufter. Aber ber Jangling fallend erregt unendliche Sehnfucht Allen tanftigen auf, und jedem flirbt er auf's Neue, Der die rühmliche That mit ruhmlichen Thaten gefront wünfcht.

Gleich verfeste barauf einstimmende Reben Achilleus:
Ia. fo schäpt der Mensch das Leben, als heiliges Rleinod,
Das er jenen am meisten verehrt, der es trobig verschmähet.
Manche Tugenden gibt's der hohen verständigen Weisheit,
Manche der Treu' und der Pflicht und der alles umfassenden
Liebe:

Aber feine wird so verehrt von sammtlichen Menschen Als ber festere Sinn, ber, statt bem Tobe zu weichen, Selbst der Acren Sewalt zum Streite muthig heranruft. Auch ehrwardig sogar erscheinet tanftigen Geschlechtern Iener, ber nahe bedrängt von Schaud' und Jammer, ent=

Belber bie Scharfe bes Erges gum garten Leibe gewenbet.

Biber Willen folgt ihm ber Ruhm; aus der hand ber Bers zweiflung

Rimmt er ben berrlichen Rrang bes unverweltlichen Glegers.

Alfo fprach er, boch ihm ermiberte Pallas Athene: Schidliches haft bu gesprochen, benn fo begegnet's ben Menfchen

Sathftbengeringsten erhebt ber Tobesgefahren Berachtung. herrich fieht in ber Schlacht ein Anecht an bes Abniges Seite.

Gelbft bes bauslichen Beibes Rubm verbreitet bie Erbe. Immer noch wird Alfestis, bie fille Gattin, genennet Unter ben Belben, bie fich fur ihren Abmetes babingab. Aber Reinem fieht ein berrlicher großeres Loos vor. MIS bem, welcher im Streit ungabliger Danner ber erfte Dhne Frage gilt, Die bier, Achgiischer Abfunft Dber beimifche Phrygen, unenbliche Rampfe burchftreiten. Mnemofpne wird eh' mit ihren herrlichen Tochtern Jener Schlachten vergeffen, ber erften gottlichen Rampfe, Die bem Kroniben bas Reich befestigten, wo fich bie Erbe, Bo fich Simmel und Meer bewegten in flammenbem Untheil, Ch' die Erinn'rung verlbicen ber argonautifcen Rubnheit, Und Serfulischer Rraft nicht mehr bie Erbe gebenten, Als daß biefes Gefild und biefe Rufte nicht fouten Runben hinfort gehujahrigen Rampf und bie Gipfel ber Thaten.

Und dir war es bestimmt, in biefem herrlichen Rriege, Der gang Hellas erregt und seine ruftigen Streiter Ueber bas Meer getrieben, so wie die letten Barbaren, Bundesgenoffen ber Aroer, hieber:3mm Kampfeigesonderte. Immer der erfte gengunt zu fenn, als Führer der Wölfer. Wo. fich mim fünftig der Kranz der rubigen Winner. verfammelt

Und ben Sidnger verniumt, in ficherem Spafengelandet, Rubend auf gehanenem Stein-von der Arteistoch Andensen Und vom febrecklichen Mampf mit unbezwinglichen Wellen; Auch ans, beitigen Fuß um bezwierentichen Tampel gelegern Jaus der Dinmpfers, oder bed fernetreffenden Abbind. Wenn der rühmliche Poeis den gläcklichen Siegern ertheilt mark.

Impace wied bein Namegprof von den flippen deb. Cangard Tliefen, ineme en unan deb Gothef ppeismberroddute.
Allen enhebft hu had Leng, als gegenwärtig, und allen Lapferu,venfanningeberskulpn fichanf bin Cinnoneminend.

Drauf mit einstem Blief versagts lebbaft Andiscus?
Dieses redast durbisden und wohl, ein verständigen Jämgling.
Dann, zwar reist es den Mann zu sehn, diednängende Menger Geiputtregen versammelt, im Leben, gierig des Chauens. Und spiscus es ihm anch den holden Sänger zu kensen. Der des Gesanges Apanz smit seinem Naman venstederte: Aber veigender ist die nahverpombter Gesannen. Ebeler Männer zu, frenn, im Leben so and im Lada. Dann min ward auf der Eude michts lößlichens jennelle.

Alf- werm mis Ajer die Hend, der Telemander, spädetelt. Abende, wech gerndigter Schlack und gelvaltiger Mälte, Signdod Weged erfrenend und niebengemarbeter Zeinde. "Brathaniani, bard fitring Leiben a. ed troften Souri Aben febene and ab merk Das er es froh pollbrachte, vom Morgen bis an ben Abend Unter: bet: Balle fiprid und Speife: bie Auffe neutellent. Much baam bien fidteefibeir Bein, ben: Cornenben binder: Menn berGingerinder Berginn gnes und Randt inoberatineet Aber:shin wurd ife ithuff mites, jened Canes beidblebefi.: Dur Menneiben (reinfermer beite blingen: Santtiben. Und Palpodene Gestlib Serbingtoe been Bouig geftienfebei! Dummis wat bofdploffen ber fin berineiblithe Jantunte Affen ferblichen Denfchen, die je bie Erbe bewohnen. Denta Geliod neur ga truglimen dobffnnungen leuchtett. Triagith' fethfr buten bindintifcheir Gienn: und : engeicfether · Straffen. . û. Denn immiden beem Derufchen ift ftete bes unenblichen Sabers Quete gir fein geneint, bes nuthigften Sanfes Wevberber. Meib weit diebefft findernind Banfd bes unbebiripten Welltunb" Beit verthetteren Gurt, ber Inderben; fo wie bes Weited. Die the abetite freinendigefichelisien Innimme in S. Land Mary . brickat. Unio grat rieffet bei Wenfin voon Weld' anebigeiteatigent. 9 45 25 L Clarenden. . . Der Der Membrentefffettilm hobten Schiffe? bie Gries. Rraffiden Gieren forgend, mit fchtricher Fweche butch mieli eti? Milbergit And Gefahren thus man, und Roche, ber Militen Meltefte, reget ben Boben ber Erbe fo gut als bas . Deer auf Allfo fag' ich bie bieg: 'ber'Geffeliteile bente men Gereine! Jumer geraftet gu fevn; und jeber gleiche dem Rrieger, Der von Geliod Blief ju fcheiben immer bereit ift.

Lichelnb verfette darauf die Gottin Pallas Athene.: Laß dies alles und nun befeitigen! Jegliche Reba, Wie sie auch weift sey, der erbegeborenen Menschen, Ebset die Räthsel nicht ber undurchbringlichen Aufunft. Darum gedent' ich bester des Zweck, warum ich gekommen, Dich zu fragen, ob du vielleicht mir irgend gebotest. Dir sogleich zu besorgen bad Röthige, wie auch den Deinen.

Und mit heiterem Ernst versenteiber große Pelibe: Bohl erinnenst du mich, ber weisere, was es bedürfe. Mich zwar reizer der Hunger nicht mehr, noch der Durst, noch ein anders

Erbegesornes Berkangen, jur Feyer frohlicher Stunden; Aber diesen ist nicht; den treu arbeitenden Mangern, In der Mahe selbst der Mahe Labung gegeben. Forderst du auf der Deinigen Kraft, so mußt du Nie stärken Mit den Gaben der Seres, die alles Nährende spendet. Darum eile hinad, mein Freund, und sende des Brodes Und des Weines genug, damit wir sorden die Arbeit. Und am Abende soll der Geruch willsammenen Steisches Euch entgegendampsen, das erst geschiachtet dahin siel. Also sprach er laut; die Seinen hörten die Worte, Lächelnd unter einander, erquickt vom Schweiße der Arbeit.

Aber hinab flieg Vallas, die gottliche, fliegenden Schrittes Und erreichte fogleich ber Myrmidonen Gezelte,

Unten

Unten am Fuse des Hagels, die rechte Seite des Lagers Treu bewachend; es fiel dieß Loos dem hohen Achillens.
Gleich erregte die Gottin die stets vorsichtigen Manner, Welche die goldene Frucht der Erde reichtlich bewahrend Sie dem streitenden Mann zu reichen immer bereit sind. Diese nun rief sie an und sprach die gedietenden Worte: Auf! was saumet ihr nun des Brodes willtommene Nahrung Und des Weines hinauf den Schwerbemühren zu bringen? Die nicht heut am Sezelt in frohem Geschwähe versammelt Sinen, das Feuer schürend sich tägliche Nahrung bereiten. Auf. ihr Faulen, schaffet sogleich den thätigen Mannern Was der Magen bedarf: denn allzuoft nur verkärzt ihr Streitendem Bolke den schuldigen Lohn verheißener Nahrung.

Aber, mich buntt, euch foll bes Berrichenben-Born noch ers

Der ben Krieger nicht her um euretwillen geführt hat. Alfo fprach fie, und jene gehorchten, verbroffenes Gergens Gilenb, und fchafften bie Falle heraus, die Mauler belabenb. and the second s

(a) The state of t

Panbota. Ein Festspiel

. . . .

Erker Anfing.

# Personen.

Prometheus, Sapisten.
Epimetheus, Sapisten.
Phileros, Prometheus Sahn,
Elpore, Epimetheus Töchter.
Evimeleia, Epimetheus Töchter.
Eos.
Pandora, Epimetheus Gaitin,
Damonen,
Helios.
Schmiede.
Hirten.
Felbbauenbe.
Rrieger.
Eewerbsleute.
Winger.

Bifder.

Dier ein . OR de avu . po lioang

Sinis Suint

wird im großen Stul nach Bouffinischer Beife gebacht.

# Seite bes Prometheus.

In der Linten des Auschauers Fels und Gebirg, aus deffen machtigen Banten und Maffen natürliche und fünstlide bobe ten neben und Ger einander gebildet find, mit mannichsatigen Pfaden und Steigen, welche fie verbinden. Einige diefer hohe fen find wieder mit Felsftüden jugefeht, andere mit Thoren und Gattern verschloffen, alles rob und derb. hier und da fieht man etwas regelmäßig Gemauertes, vorzüglich Untersstützung und kunftliche Berbindung der Maffen bezwedend, auch schwen und ben bequemere Bohnungen andrutend, doch ohne alle Sommenten. Kankengewächse bangen herab; einzelne Bufche zeigen sich auf den Absahr; höher hinauf verdichtet sich das Gesträuch, bis fich das Ganze in einen watbigen Sipfel endigt.

# Seite des Epimetheus.

Gegenüber jur Rechten ein ernftes holgebande nach altes fier Art und Confruction, mit Caulen von Baumfammen, und taum gefanteten Gebalfen und Gefinfen. In der Borballe fieht man eine Aubeftatte mit Fellen und Teppichen. Reben dem hauptgebaube, gegen den hintergrund, lieinere abniche Bohnungen mit vielfachen Anftalten von trodenen Mauern,

Planten und heden, welche auf Befriedigung verschiebener Besththumer beuten; babinter die Gipfel von Fruchtbaumen, Anzeigen wohlbestellter Garten. Weiterhin mehrere Gebaude im gleichen Sinne.

Im hintergrunde mannichfaltige Flächen. hugel, Bufche und haine; ein Fiuß, ber mit Fällen und Krummungen nach einer Geebucht fließt, die junachst von fleisen Feisen begrängt wird. Der Mextechhorijont, über den KhInfaln erhiben, schließt das Gange.

# N à c t.

### Epimethens.

(Mus ber Mitte ber Lanbichaft hervortvelenb.)

Rinbheit und Jugend, allangludlich breif ich fie! Das nach burchfturmter burchgenoff ner Tagesluft. Bebenber Schlummer allgewaltig fie ergreift, Und, febe Spur vertilgenb fraftiger Gegenwart, Beraananes, Traume bilbenb, mifcht Bufunftigem. Ein fold Behagen, ferne bleibt's bem Alten, mir. Richt fonbert mir entschieben Zag und Racht fich ab. Und meines Ramens altes Unbeit trag' ich fort: Denn Epimetheus nannten mich bie Rengenben. Bergangnem nachzufinnen, Rafchaeldebenes Burudauführen, muhfamen Gebantenfpiels, Bum traben Reich geftalten mifchenber Doglichfeit. So bittre Mube war bem Jungling auferlegt, Das ungebulbig in bas Leben bingewandt 3d unbedachtsam Gegenwartiges ergriff, . . Und neuer Sorge nenbelaftenbe Qual erwarb, ... Go fohft bu, fraft'ge Beit ber Ingend, mir baffin, Abwechselnd immer, immer wechfelnd mir gum Treft. Bon Kalle jum Entbehren, von Entzäden zu Berdruß. Berzweiflung fioh vor wonniglichem Gantelwahn, Ein tiefer Schlaf erquidte mich von Glad und Roth, Run aber, nächtig immer schleichend wach umber, Bebaur' ich meiner Schlafenben zu kurzes Glad, Des Kahnes Araben fürchtend, wie bes Morgensterns Boreilig Blinten. Beffer blieb' es immer Nacht! Sewaltsam schüttle Kelies die Lodengluth; Doch Menschenpfabe zu erhellen sind sie nicht.

Was aber hor' ich? Knarrend diffnen sich so früh Des Bruders Thore. Wacht er schon, der Thatige? Boll Ungedusch zu, wirsen, zündest er schon die Musch Auf hohlem Herdraum werkonfgegend, wieden anze. Und ruft zu undaufgez Arheitstusk die russiger. Wit Gust und Schlag, Erz auszuhlieren traferze. Schoonen. Nicht so! Sin eilend leifer Aries bemegt sich herz. Wit stohem Topmas herzerhabenden Gesanne.

(Nay ber Geite, bed Promethens, bend ..

Be freieren Laften binaus, nur bingus!
Wie drängen mich Mouery! wie ängstet das Louis?
Wie follen mir Felle das Ladies genägen?
Getäng; est, ein Teuer in Arsumer zu wiegen?
Nicht Rube nicht Rast;
Den Liebenden sast;
Was hilft es, und neiges des Launtraust sat wiedere.
Und sinten ohnmeduig ermüberer Eliebers
Das herz est ist munter, est wagt sieder et wast.

Alle blinken die Sterne mit zitterndem Schein, Alle laben ju Freuden der Liebe mich ein, Zu suchen, zu wandeln den duftigen Gang, Wo gestern die Liebste mir wandelt' und sang, Wo sie ftand, wo sie saß, wo mit blübenden Bogen Beblumete himmel sich über und zogen, Und um und und an und so brängend und voll' Die Erde von nickenden Bannen mauoll. D bort nur, o bort!

Ift jum Ruben ber Dra.

### Eminet bend.

Wie ihnet mir ein might'gan Ippnpus burch bie Nacht! Philavas.

Wen treff'ich fcon, wen treff ich, noch ben Wachenben?
Epimetheus.

Philerod. bift bu es? Deine Stimme fcheint ach mir-

Ich bin es, Ohnim! aber hatte mich nicht: anf? Epimethens.

Wo ciff bu hin, du mergendlichen Kingting bu h: Philosode

Bohin mich nicht bem Alten ju begleiten giemt. Epimetheus:

Des Jünglings Pfabe, zu errathen find fie leicht. Philorod.

So las mich los und frage, mir nicht weiter nach. Eximetheus.

Bertraug mir!, Den, Liebende bedarf bes Rathe.

Bon galle jum Entbebren, von Entzüden ju Berbrug. Bergweiffung fioh vor wonniglichem Gautelwahn, Ein tiefer Schlaf erquidte mich von Glad und Roth. Run aber, nachtig immer ichleichend mach umber, Bebaur' ich meiner Schlafenben zu furges Glad, Des Sahnes Rraben furchtend, wie bes Morgenfterns Boreilig Blinten. Beffer blieb' es immer Racht! Gewaltsam fonttle Delios die Lodengluth; Dod Menfchenpfabe ju erhellen finb. fie nicht.

Bas aber bor ich? Knarrend offnen fich fo frub Des Brubers Thore. Dact er fcon, ber Thatige? Boll Ungebuld zu, wirfen, gunbet er fcom bie Winst Muf hollem, Gerbraum, wertqufregenb, wieber, and. Und ruft ju machtigen. Arbeiteluft bie rufigen Mit Guß. und. Sching, Erz aufzubilben trafret. Schaana. Richt fo!, Gin eilend leifer Aritt, bemegt, fich ber-Mit frohem Topmaß herzerhebenden Gesopoli-

Philexas.

(Day ber Gelte beg Prometheud bend .. Ba freieren Luften binaus, nur bingus! Bie brangen mich Mauery! wie augftet bas bagt Wie follen min Gelle bas Langers genagen ? . . Gelang! es, ein Feuer in Araume, ju wiegen?. Dict Rube nicht Raft. Den Liebenben faft. Bas hilft es, und neiget bos Launtrauch lich nicher-Und finten ohumachtig ermabete: Gliebeng . . Das here es ift munter, es mest lich es mester. Estebt bem febenbieften Ang in ber Mochtit .

Alle blinken bie Sterne mit zitternbem Schein, Alle laben ju Freuden ber Liebe mich ein, Zu suchen, zu wandeln ben buftigen Gang, Wo gestern bie Liebste mir wandelt' und saug, Wo sie stand, wo sie saß, wo mit blübenben Bogen Beblumete Limmel sich über und zogen, Und um und und an und so brangend und voll' Die Erde von nickenden Bannen erquoll. D bort nur, o dere!

### Eminer t bend.

Die tonet mir ein macht'gan Ippupus burch bie Racht! Philavas.

Ben treff ich fon, wen treff ich noch ben Bachenben ? Epimetheus.

Philerod. bift bu. es ? Drine Stimme: fcheint ed mir-

Ich bin es, Ohnim! aber halte mich nicht auf? Epimethens.

Wo eilst du hin, du mergendücher Jängting du k Phitevod.

Bohin mich nicht bem Atten gu begleiten giemt. Epimetheus:

Des Jünglings Pfabe, zu errathen find fie leicht.

So las mich los und frage, mir nicht weiter nach. Epimetheus.

Bertrong mir! Den Liebende bedarf bes Nathe-

### Phileros.

Bum Rathe bleibt nicht, jum Bertrauen bleibt nicht Raum.

Epimetheus.

Co nenne mir ben Ramen beines holben Glade.

Phileros. .

Berborgen ift ihr Rame wie ber Eltern mir. Enimetbeus.

Des Ganges heitre Schritte, Guter, trube nicht. Enimetheus.

Dag bu in's Unglud rennest, fürcht' ich nur zu sehr. Obileros.

Phileros, nur bahin zum bedufteten Garten!
Da magst bn die Fülle ber Liebe dir erwarten,
Wenn Gos, die Blobe, mit glühendem Schein
Die Teppiche röthet am heiligen Schrein,
Und hinter dem Teppich das Liebchen hervor,
Mit rötheren Wangen, nach Heldos Thor,
Nach Garten und Feldern mit Sehnsucht hinaus
Die Blicke versendet und spähet mich aus.
So wie ich zu dir.
So strebst du zu mir!

(Mb nach ber rechten Sette, bis Buichauere.)

### Epimetheus.

Fabr' hin, Begludter, Sochgefegneter, babin! Und marft bu nur ben turgen Weg gu ihr begludt, Doch ju beneibeir! Schlägt bir nicht bes Menfchenheits Grmunfchte Stunde? 3bge fie auch fonell vorbei.

So war auch mir! fo freudig bupfte mir bas Sers, Mis mir Banbora nieber vom Diomycs tam. Muschonft und allbegabteft regte fie fich bebr Dem Staunenben entgegen, ferfchenb holben Blide, Db ich, bem frengen Bruber aleich, wegwiefe fie. Dom nur an madtig mar mir icon bas Derg erregt, Die holbe Braut empfing ich mit berauschtem Ginn. Sodann gebeimnifreider Mitaift nabt' ich mid, Des irbenen Gefäßes bober Bobigeffalt. Bericoloffen fanb's. Die Schone freundlich trat bingut, Berbrach bas Gotterfieget, bub ben Decel ab. Da fcwoll gebrangt ein leifer Dampf aus ihm hervor Als wollt' ein Beibrand banten ben Uraniern, Und froblich fuhr ein Sternblig aus bem Dampf beraus, Cogleich ein anbrer: anbre folgten beftig nach. Da blidt' ich auf, und auf ber Wolfe fcmebten icon 3m Ganteln lieblich Gotterbifber, buntgebrangt: Vanbora zeigt' und nannte mir bie Schwebenben : Dort fiebft bu, fprach fie, glanget Liebesalud empor! Bie? rief ich, broben fcwebt es? Sab' ich's boch in bir! Daneben gieht, fo fprach fie fort, Schmudluftiges Des Bollgemandes wellenhafte Schleppe nad. Doch bober fleigt, bebachtig ernften Serricherblicks, Gin immer vormarts bringenbes Gewaltgebitb. Dagegen, gunfterregend frebt, init Freundlichfeit Sich felbft gefallenb , fuß jubringlich , regen Blick, Gin artig Bilb, bein Muge fuchenb, emfig ber.

Nach, andre Lippolish inclient inceineathe fin... Dem Rauch, gebouchent, wie er hin und wieder, maste. Dock alle, pfichtige deiner Aage Luft zur fenn.

Da rief ich, auß: Bargebens glangt ein Stepnenhem. Bergebens rauchs gehilbet wünfchenswerder, Arugh. Du trügfe-mich nicht, Handora, mir die einzigel-Kein aubers Glac verlang' ich, weder wielliches Noch nargespiegeltes im Luftwahn. Bleibe wein.

Tubeffen, hatte lich bas, frische Manschere,
Das Chon ber Neulinge, versammelt mir jum Essen.
Sie starrten froh die muntern Luftgeharten au.
Und drangen zu und haleben. Werr pückinger.
Und irbisch ausgestwattem handen uneureiche bar jeng, steigend jest empop und jest gespeste.
Die Menge, täuschten setä sie, die versörgende.
Ich aber zunersichtlich trat zur Gattin schrelle.
Und eignete das gottosfandte Wonnebisch.
Wit start Armen meiner lieberschüten Brust.
Auf ewig schuf da holbe Liebesfälle min.
Bur süsen Lebensfabel jenen Augenblick.

(Ar begibt: fich; nach dens Lager in, den Boshalle; und besteint, ok.)

Icher Krauz., Nandorens, Lacken.
Eingehrücte rau. Götterhänden.
Pia en ihre Stirn, umfastet.
Ihrer, Augen. Cluth gehänrsch.
Schwebt mir noch vor Sect uph. Simtrag.
Schwebt, da he sich läughzenlagenn.
Wie ein, Sternhild über mir.

D wie gerne sonne die wieber

Diefen Rrang! Wie gern vervichpft' ich, War's jum Rrange, mat's ginn Grange,

Mar's zum Aranzo, wäh's zum Strauße.
Flora : Cypris, beine Gabai!
Doch mir bleiben Aranz und Strauße
Richt beisammen. Mies wis biffc.
Einzeln schafft sich Bunn und Bunne
Onra das Grüne Bunn und Pas.
Officiend geh' ich und verdern.
Das Gepficien. Schied undschiedindet's.
Rose, brech' ich weite Schie.
Litie du, bist ich Marin.

iles entfindatu) Drothieft frems.

٠

(Eine Gatel'm ver: Sant).).

Der Fadel Flamme umrgenteilt bem Stein voran In Baterhanden aufgeschwungen Pankelt-fün Lag vor dem Lage! Göttlich inde! in biedert. Denn aller Fleiß, der mariand handen benfte Lag Rahrung, Behagen, nichter Sauten gengen Lag Rahrung, Behagen, nichter Sauten Genftennß. Deßwegen ich der Abendachen Peikigen Stein gefacht. Borleuchten meinein den Weiter ungefacht. Borleuchten meinein den werter ungefacht.

So ruf ich laut euch Erzgewältiger nun hervor. Erhebt die flarten Arme leicht, daß tactbewegt Ein träftiger Sammerchortanz laut erschallend, rasch Und das Geschmolzine vielsach flrede zum Gebrauch. Mehrere Shhien erbssien sich, mehrere Keuer sangen an zu brennen.)

Somicbe.

Bånbet bas Fener an!
Fener ist oben an.
Höchstes er hat's gethan,
Der es geraubt.
Wer es entzändete,
Sich es verbändete,
Comiedete, rändete
Kronen dem Saupt.

Waster es stieße wur!
Fließet es von Natur
Felsenab durch die Flur,
Zieht es auf seine Spur Menschen und Wieh. Bische sie wimmeln da. Bögel sie himmeln da. Ihr' ist die Kluth. Die unbeständige Stärmich lebendige. Wanchmal sie dändige. Finden wir gut.

Erbe sie steht so fest! ... Bie sie sich saudien icht!

Wie man sie scharrt und plack!
Wie man sie rist und hack!
Da sou's heraus.
Furchen und Striemen ziehn
Ihr auf dem Rücken hin
Knechte mit Schweißbemühn;
Und wo nicht Blumen blühn,
Schilt man sie aus.

Ströme du Luft und Licht: Weg mir vom Angesicht!
Schurft du das Feuer nicht. Bist du nichts werth.
Strömst du zum Lerd berein.
Sollst du wilkommen sevn.
Wie sich's gehört.
Oring' nur herein in's Haus;
Will du verzehrt.

Rafch nur jum Werk gethan! Kener ium stammt's heran, Fener schlägt oben an; Sieht's boch der Bater an, Der es geraubt. Der es entjundete. Sich es verbundete. Schmiedete, ründete

Prometheus.

Des that'gen Manns Behagen fey Parteplichfeit.

Drum freut'es mit, bal, anbetr Clemente Berth Bertennend, ift bas Weuer liber alles breif't. Die ibr bereinmarts auf ben Ambos Blidend wirtt. Und bartes Erg nach eurem Ginne gwingend formt, Euch rettet' ich. als mein verlorenes Gefolecht Bewegtem Rauchgebilbe nach, mit trunfnem Blid, Dit offnem Wem, fich fturgte gu 'erreichen bas, Bas unerreichbar ift, und mar's "etreichbar auch, Richt nast noch frommt; Ibr aber fend bie Ranenben. Bilbftarre gerfen wiberftebn euch teineswegs: Dort flaret von euren Bebeln Erigebirg berab. Gefdmolgen flieft's, jum Bertreita umgebilbet nun. Bur Doppelfauft. Berhunberffalfigt ift bie Rraft. Gefdmungne Sammer bichten, Range faffet flug, Co, eigne Rraft und Bruberfrafte mebret ibr, Berfthatia, weifefraftig in's Unenblide. Bas Dacht entworfen, Reinbeit ausgefonnen, fep's Durch euer Wirten aber fich binausgefabrt. Drum bleibt am Zagwert vollbewust und freigemuth: Denn eurer Rachgebornen Schaar fie nabet fcon. Gefertigtes begebtenb, Geltnem butbigenb. Birten.

> Biebet ben Berg hinauf, Folget ber Fluffe Pauf! Wie fich ber Fel's beblüht, Wie fich die Weibe gieht, Areibet gemach! Ueberau finbeit's was, Kräuter unb thauig Ras:

Wandelt und fisht fic um, Trippett, genießed flumm, Was es bedarf.

Erster hirt.
(Bu ten Ethmleten.)
Mächtige Bürger hirr
Stattet uns aus!
Neichet ber Klingen mir
Schärsste heraus.
Sprinx muß leibenk
Rohr einzuschneiben
Gebt mir bie feinsten gleich!
Bart ser ber Kon.
Preisenb und lobenb euch
Biehn wir bavon.

3weiter Sirt. (Bum Conniete.)

Saft bu wohl Weichtinge Freundlich versorgt, Haben noch oben brein Sie bir es abgeborgt. Reich' und bes Erzes Kraft Spisig, nach hinten breit, Daß wir es schuaren fest An unster Stabe Schaft.

Dem Bolf begegnen wir, Manfchen, Digwilligen; Denn felbft die Billigen Sehn es nicht gern, Benn man fic was vermißt; Doch nah und fern Läft man fich ein, Und wer tein Krieger ift, Soll auch tein Lirte seyn.

> Dritter hirt. (Bum Schmiete.)

Wer will ein hirte seyn, Lange Zeit er hat;
Zahl' er die Stern' im Schein, Blaf' er auf dem Blatt.
Blatter gibt uns das Moor;
Künstlicher Schmiedegesell
Reich uns was anders vor!
Reich nns ein ehern Rohr,
Zierlich zum Mund gespist,
Blatterzart angeschlist:
Lauter als Menschensang
Schallet es weit;
Mädchen im Lande breit Horen den Rlang.

(Die Sirten vertheilen fich unter Mufit und Gefang in ter Gegen'.)

### Prometheus.

Entwandelt friedlich! Friede findend geht ihr nicht. Denn folches Loos bem Menfchen wie ben Thieren warb. Rach beren Urbild ich mir beffres bilbete, Daß ein's dem andern, einzeln oder auch geschaart. Sich widersett, sich hassend aneinander brangt, Bis ein's dem andern Uebermacht bethätigte. Drum faßt euch wader! Gines Baters Kinder ihr. Wer falle? stehe? kann ihm wenig Sorge seyn.

Ihm ruht ju haufe vielgewaltiger ein Stamm, Der flets fern aus und weit und breit umber gefinnt. Bu enge wohnt er auf einander dichtgebrangt. Run ziehn sie aus und alle Welt verbrangen sie. Gesegnet sep bes wilben Abschieds Augenblick!

Drum Schmiebe! Freunde! Aurzu Waffen legt mir's an, Das andre laffend, was der finnig Adernde, Bas sonft der Fischer von euch fordern möchte heut. Nur Waffen schafft! Geschaffen habt ihr alles dann, wuch derbster Sohne abermäßigen Bollgenus. Test erft, ihr muhsam finsterstündig Strebenden, Für euch ein Ruhmahl! Denn wer Nachts arbeitete, Genieße, wenn die andern fruh zur Mube gehn.

(Dem schlafenten Epimetheus fich nahernb.)

Du aber einiger Mitgeborner, ruhft bu hier? Nachtwandler, Sorgenvoller, Schwerbebenklicher. Du bauerst mich und boch belob' ich bein Geschick. Bu bulten ist! Sey's thatig ober leidend auch.

Somiebe.

Der es entzündete, Sich es verbandete,

Schmiebete, ranbete-

(Sie verlieren fich in ben Gewolben, bie fich fchliegen.)

Epimethensi (In cline balle (diafent.)

Etpore.

(Den Morgenftern auf bem Saupte, in luftigem Gewand fleigt binter bem Bugel berauf.)

Epimetheus (traument). Ich feb' Gestirre tommen bicht gebrangt!
Ein Stern für viele, herrlich glanzet er!
Was steiget hinter ihm so hold empor?
Weich liebes Hanpt bedrönt, beseuchtet er?
Nicht unbekannt bewegt sie sich herauf Die schlanke, holbe, niebliche Gestatt.
Bist bu's, Chore?

Elpone (von fern). Theurer Bater, ja! Die Stirne dir ju fühlen web' ich her!

Epimetheus ...

Britt naber, tomm!

Elpore. Das ist mir nicht erlaubt. Epimethans.

Mur nabert

Elpane (nahend).

So benn ?

Epimetheus.

Go! noch mather!

Etuore (gang man).

**€07** 

Epimetheus.

Ich fenne bich nicht mehr.

Eipore.

Das dacht' ich wohl.

(Begtretend.)

Run-aber?

Epimetheus.

Ja bu bift's, geliebtes Mabmen!

Das beine Mutter fcheibenb intr entris. Wo bliebst bu? Komm zu beinem alten Bater. Elvove (berguterenb).

Ich tomme, Bater ; boch es fruchtet nicht.

Epimetheus.

Weld lieblich Kind befucht mich in der Rabe?

Espore.

Die bu verfennft und tennft, die Cochter ift's. Erimethous.

So tomm' in meinen Urm!

Elvore.

Bin nicht gu faffen.

Epimethens.

So tuffe mich!

Elpore (ju feinen Saupten).

Mit leichter Lippe.

(Sich entfern nb.) Fort schon bin ich, fort! \_ Enimetheus.

Whin? wohin?

Elpore.

Nach Liebenben ju bliden. Epimetheus.

Warum nach benen? Die beburfen's nicht.

Elpore.

Ach wohl beburfen fie's und niemand mehr.

Epimetheus.

Co fage mir benn gu!

Elpore. Und was benn? was?

Epimetheus.

Der Liebe Glad, Panborens Biebertebr.

Elpore.

Unmöglich's ju versprechen ziemt mir mobil.

Epimetheus.

Und fie wird wieber tommen ?

Elpore.

Ja boch! ja!

(Bu ben Bufchauern.) Gute Menfchen! fo ein gartes

Ein mitfahlend Herz, die Gotter Legten's in den jungen Bufen, Was ihr wollet, was ihr wanschet, Nimmer fann ich's euch versagen, Und von mir, dem guten Madchen, Hobt ihr weiter nichts als Ja.

Ach! bie anberen Damonen, Ungemuthlich, ungefällig. Rreifchen immerfort bagwifchen Schabenfrob ein hartes Nein.

Doch der Morgentafte Behen Mit dem Krah'n des hahn's vernehm' ich! Eilen muß die Morgendliche, Eilen zu Erwachenden. Doch so kann ich euch nicht lassen. Ber will noch was liebes hören? Wer von euch bedarf ein Ja? Welch ein Tosen! welch ein Wählen!

Ift's ber Morgenwelle Braufen?
Schnaubst bu, hinter goldnen Thoren,
Roggespann bes Helios?
Nein! mir wogt die Menge murmelnd,
Bilbbewegte Bunsche fturgen
Aus ben überbrangten Herzen,
Walgen sich zu mir empor.

Ad! was wollt ihr von ber Jarten? The Unruh'gen, Uebermuth'gen! Reichthum wollt ihr, Macht und Ehre, Glang und Herrlichteit? Das Mäbchen Kann euch foldes nicht verleiten; Ihre Gaben, ihre Thue, Alle find fie mabmenhaft.

Wollt ihr Macht? ber Macht'ge hat fie. Wollt ihr Reichthum? Zugegriffen! Glang? Behangt euch! Einfuß? Schleicht nur. Hoffe niemand, folche Gater; Wer fie will, ergreife fie.

Stille wird's! Doch for' ich beutlich, Leif' ift mein Gehor, ein feufgenb Lifpeln! Still! ein lifpelnd Scufgen! D! bas ift ber Liebe Ton. Benbe bich zu mir, Geliebter! Goau' in mir ber Sugen, Treuen,

Wonnevolles Ebenbith. Frage mich, wie du fie frageft, Wenn fie vor dir fieht und lächelt. Und die fonst geschlossene Lippe Dir betennen mag und darf.

"Wird sie lieben?" Ia! "Und mich?" Ja: "Wein seyn?" Ia! "Und bleiben?" Ia boch! "Werben wir uns wieder finden?" Ia gewiß! "Tren wieder finden? Rimmer scheiben?" Ia doch! ja!

(Sie verbullt fich und verfchwindet; als Echo mieterfulenb:)
In boch! ja!

# Consideration

Bie faß, o Traumweit, fabone! lofeft bu bich ett! (Durchbringendes Angfigefchrei eines Weibes vom Garten ber.)

Epimetheus.

Entfesiich fturzt Erwachenben fic Jammer gu!

Weiblich Geschrei! Ge ffüchtet! Naher! Rabe schon. Evimeleia.

(Imerbalb bes Gartens unmittelbar am Baun.)

Mi: Ai! Weh! Weh mir! Weh! Weh! Mi! Ai mir! Weh!

Epimethen's.

Spimeleia's Tone! hart am Gartenrand.

Epimeleia.

(Den Baun haftig überfleigent.)

Weh! Mord und Tod! Weh Morber! Ai! ai! Halfe mir!

Phileros.

(Rachipringend.)

Bergebens! Gleich ergreif' ich bein geflochtnes Haar. En imeleia.

Im Naden, Weh! ben Hauch bes Mbrbers fühl' ich fcon. Ebiler 0 6.

Berruchte! Guhl' im Naden gleich bas icharfe Beil! Evimethen 8.

Her! Soulbig, Lochter, ober fontblos rett' ich bich!

Epimeleia.

(Un feiner linten Geite nieber finfenb.)

D Bater bu! Ift boch ein Bater ftete ein Gott! Epimetheus.

Und wer, verwegen, ftarmt aus bem Begirt bich ber? Abileros.

(Bu Cpimetheus Rechten.)

Befchune nicht bes frechften Beibs verworfnes Saupt. Enimetheus.

(Sie mit bem Mantel bebedenb.)

Sie fonts' ich, Morber, gegen bich und jeglichen. Vhileros.

(Rach Epimetheus Linten um ihn herumtretenb.) Ich treffe fie auch unter biefes Mantels Nacht.

Epimeleia.

(Sich vor tem Bater ber nach ber rechten Seite ju wersend.) Berloren, Bater, bin ich! D! Gewalt! Gewalt! Obileros.

(Sinter Epimetheus fich jur Rechten wenbenb.)

Irrt auch bie Scharfe, irrent aber trifft fie boch ! (Er verwuntet Spimeleia im Naden.)

Epimeleia.

Mi ai! Web, web mir!

Epimetheus.

(Abmehrend.)

Beh uns! Beh! Gewalt!

Phileros.

Gerint nur! Beitre Geelenpforten bffu' ich gleich.

Epimeleia.

D Jammer! Jammer!

Enimethens. (Mbmebrend.)

Beh und! Salfe! Beh und! Beb!

Drometheus.

(Gilia bereintretenb.)

Beld Morbgefdrei! Im friedlichen Begirte tont's? Enimetheus.

Bu Sulfe, Bruber! Armgewalt'ger eile ber!

Epimeleia.

Befffale beine Schritte! Rettenber beran!

Dhiferos.

Bollende Fauft! und Rettung fomablich binte nach.

Prometheus.

(Dagwifchentretenb.) Burud, Unfel'aer! thoricht Rafenber gurud!

Philerps bift bu's? Unband'aer biegmal halt' ich bich.

(Er faßt ibn an.)

Vhileros.

Lag, Bater, los! ich ehre beine Gegenwart.

Vrometheus.

Abwefenheit bes Baters ehrt ein auter Cohn. 36 halte bich! - Un biefem Griff ber ftarten Fauft Empfinde wie erft Uebelthat ben Menfchen faßt, Und Uebelthater weife Macht fogleich ergreift. Dier morben? Unbewehrte? Geh ju Raub und Rrieg! hin, wo Gewalt Gefet mant! Denn wo sich Gefen, Wo Baterwille sich Gewalt souf, tauest bu micht. Half sene Retten nicht gesehn, die ehernen? Geschmiebet für bes wilden Stieres Hörnerpaar, Mehr für ben Ungebändigten des Männervolts. Sie sollen dir die Glieder lasten, Airrend bin Und wieder schlagen, deinem Gang Begleitungstact. Doch was bedarf's der Retten? Ueberwiesener! Gerichteter! Dort ragen Felsen weit binaus, Nach Land und See, dort stürzen billig wir hinab Den Tobenden, der, wie das Thier, das Element, Zum Gränzenlosen übermüthig rennend stürzt.

(Er lagt ibn fabren.)

Bere tof' ich bich. hinaus mit bir in's Beite fort! Bereuen magft bu ober bich bestrafen felbft.

## Phileros.

So glaubest bu, Bater, nun fen es gethan? Mit fterrer Gefeglichteit fturmft bu mich an, Und achtest fur nichts bie unendliche Macht, Die mich, ben Glacfel'gen, in's Etend gebracht.

Was liegt hier am Boben in blutender Qual? Es ist die Gebieterin die mir befahl. Die Hande sie ringen, die Arme sie bangen, Die Arme, die Hande sind's die mith umfangen. Was zitterst du, Lippe? Was brohnest du, Brust Berschwiegene Zengen verrätbrischer Lust. Berratberisch ja! Was sie innig gereicht. Gewährt sie dem weyten — dem britten vielleich

Run fage mir, Bater, wer gab ber Gestalt Die einzige furchtbar entschiene Gewalt?!
Der führte sie siil die verborgene Bahn Head vom Olymp? And dem Hades heran?
Weit eher entsibht du dem ehrnen Geschied
Als diesem durchvohrend versezingenden Blid;
Weit eher eindringender Keren Gesahr
Als diesem gestochtnen geringelten Haar;
Weit eher der Waste beweglichem Sand

(Epimetheus bat Epimeleia'n aufgehoben, führt fie troftend umber bag ihre Stellungen ju Phileros Morten paffen.)

Sag', istred Nandora? Du: sahft sie: einmal, Den Batern verberbitch, den Sohnen zur Qual. Sie bildet Hephaistos mit pruntendem Schein, Da wedten die Götter Berberben hinein. Mie glänzt das Geschel. D wie saße es sich splank! So dieten die Himmel benauschen Trank: Was dirgt wohl das Zaudern ? Berwegene That; Das Lächeln, das Reigen, was dirgt es? Verrath; Die heitigen State Wernichtenden Scherz; Oer ghtelinde Busen ? Ein hündisches Hewy.

D! fag mir, ich luge! D fag, sie ist rein! Billtommner ats Sinn foll ber Bahnsinn mir seyn. Bom Mahnsinn zum Sinne welch glücklicher Schritt! Bom Sinne zum Wahnsinn! Wer litt was ich litt? Nun ift mir's bequem bein gestrenges Gebot, Ich eite zu scheiben, ich suche bem Abb. Sie gog mir mein Leben in's ihre binein, Ich habe nichts mehr um lebendig gn fepn.

(316.)

Prometheus. (Bu Epimeleia.)

Bift bu befchamt? Geftehft bu weffen er bich zeift? Epimetheus.

Befturgt gewahr ich feltfam uns Begegnenbes. Epimeleia.

(3wifden beibe trrtenb.)

Einig, unverrädt, zusammenwandernd Leuchten ewig sie herab die Sterne, Mondlicht überglänzet alle Höhen, Und im Laube rauschet Windeskächeln Und im Fächeln athmet Philomele, Athmet froh mit ihr ber junge Busen Ausgeweckt vom holden Frühlingstraume. Uch! warum, ihr Götter, ist unendlich Alles alles, endlich unser Glac nur!

Sternenglang und Mondes Ueberfchimmer. Schattentiefe, Bafferfurz und Raufchen Sind unenblich, enblich unfer Glad nur.

Lieblich, horch! zur feinen Doppellippe hat ber hirte fich ein Blatt geschaffen, Und verbreitet früh schon durch die Auen heitern Borgesang mittägiger heimchen. Doch der saitenreichen Leper Tone Anders fassen sie das herz, man horchet. Und wer draußen wandle schon so frühe? Und wer dransen singe goldnen Saiten?
Mabchen mbcht' es wissen, Madchen bfinet 'Leif' den Schalter, lauscht am Rlaff bes Schalters.
Und ber Rnade mertt, da regt sich Eines!
Wer? das mbcht' er wissen, lauert, spähet,
So erspähen beibe sich einander,
Beide sehen sich in halber Lelle.
Und was man gesehn genau zu tennen,
Und was man nun tennt sich zuzueignen
Sehnt sich gleich das Herz, und Arme strecken,
Arme schließen sich, ein heilger Bund ist,
Inbelt nun das Kerz, er ift geschlossen.

Ach warum, ihr Gbtter, ift unenblich Alles alles, enblich unfer Glad nur! Sternenglang, ein liebereich Betheuern, Mondenschimmer, liebevoll Bertrauen, Schattentiefe, Gehnsucht wahrer Liebe Sind unenblich, enblich unfer Glad nur.

Bluten laß ben Raden! laß ihn, Bater! Blut, gerinnend, stillet leicht sich selber, Ueberlassen sich verharrscht die Bunde; Aber Herzensblut, im Busen stodend, Bird es se sich wieder flegend regen? Wirst erstarrtes herz bu wieder schlagen?

Er entfich! — Ihr Graufamen vertriebt ihn. Ich Berflogne konnt' ihn, ach, nicht halten, Bie er schalt, mir fluchte, lafternb rafte. Doch willfommen fen bes Muches Rafen, Denn fo liebt er mich, wie er mich schmachte,

Co kurdefüht' ich ihn, wie er verwäuschte: Acht warum varfannt' en ble Geliebted Wird en leben, wieden sie zu tennen?

Angelehnt war ihm die Gartenpforte, Das gefteh' ich, warum follt' ich's laugnen? -Unbeil übermaltigt Scham. - Gin Birte Stoft bie Thur an, flost fie auf und forfcenb. Still verwegen, tritt er in ben Garten, Rinbet mich bie Sarrenbe, erareift mich, Und im Mugenblitt ergreift ihn fener-Muf bem Bus ibm folgend. Diefer last mid, Wehrt fich erft und frichtet, balb verfolgt nun, Di getroffen ober nicht? was weiß ich! Dann auf mich gewandt, mit Schaumen, Goelten. Dringt nun Phileros; ich ftarge fractenb Ueber Blumen und Geftrauch, ber Baun balt Dich aulent, boch bebet mich befittigt Anaft empor, ich bin im Freien, gleich brauf Statzt auch er beran: bas anbre wist ibr.

Thenrer Bater! hat Epimeleia Sdrg' um bich getragen manche Tage; Sorge trägt sie leiber: um sich selbst nun. Und zur Sorge schleicht sich ein bie Reue. Cos mobl wird meine Wange vothen. Richt an seiner; Helios beleuchten. Schone Pfabe, die er nicht zurückehrt. Last mich gehn, ihr Bater, mich verbeugen. Burnet nicht der Armen last sie weinen! Ach! wie fuhl' achie! Ach bas fcmerzt unendlich Boblerwerbne Liebe ju vermiffen.

Prometheus.

Das Cottertind, die herrliche Gestalt, wer ift's? Pandoren gleicht sie, fonneichelhafter fcheint fie nur Und lieblicher; die Cobuncit juner foreite fast.

Cpimethen&

Pandorens Tomter, meine Conter rabm' ich fie. Epimeleia nennen wir die Sinumbe.

Promethens.

Dein Baterglud marum verbargft bu, Bruber, mir's?

Epimetheus.

Entfremdet war dir mein' Gemuth, o Trefflicher!

Prometheus.

Um fener willen die ich nicht empfing mit Gunft.

Epimetheus.

Die bu hinweg gewiesen eignet' ich mir gu.

Prometbeus.

In beinen Sport verbargft bu jene Gefahrliche?

Cpimethens.

Die himmlifche! vermeibend berben Brubergwiff.

Vrometbenis.

Nicht lange wohl blieb wantelmuthig fie bir getreu?

Epimethens.

Aren blieb ifm Bilb; noch immer fteht es gegen mir. Soeihe's Werte. XL. Bb. 26

### Brometheus.

Und peiniget in ber Lochter bich jum zwepten Mal. Epimetheus.

Die Schmerzen felbft um fold ein Rleinob finb Benug. Brometbens.

Rleinobe fchafft bem Manne taglich feine Fauft.

Epimethens.

Unwarb'ge, fcafft er nicht bas bochfte Gut bafår. Drometbeus.

Das höchfte Gut? Dich bunten alle Guter gleich. Enimetheus.

Mit nichten! Gines übertrifft. Befaß ich's boch! Vrometheus.

Ich rathe fast auf welchem Weg bu irrend gehft. Enimetheus.

Ich irre nicht! die Schönheit führt auf rechte Bahn. Vrometheus.

In Fraun: Geftalt nur alljuleicht verführet fie. Epimetheus.

Du formteft Frauen, feineswegs verfahrerifc. Brometbeus.

Doch formt' ich sie aus zärtrem Thon, die roben selbst. Epimetheus.

Den Mann vorausgebenkenb, fie zur Dienerin. Vrometheus.

So werbe Anecht, verschmabest bu bie treue Magb.

# Epimetheus.

Bu widersprechen meid' ich. Was in herz und Sinn Sich eingeprägt, ich wieberhol's im Stillen gern. D gottliches Bermögen mir, Errinnerung! Du bringst das hehre frische Bild gang wieber her.

Die Lochgestatt aus altem Dunkel tritt anch mir; hephaisten selbst gelingt sie nicht zum zwepten Mal.

Epimethens.

Auch du erwähnest solches Ursprungs Fabelwahn? Aus göttlich altem Kraftgeschlechte stammt sie her: Uranione, Heren gleich und Schwester Zeus.

## Promethen 8.

Doch schmudt' Sephaiftos wohlbedenkend reich sie aus; Ein goldnes Hauptnet flechtend erst mit Auger Hand, Die feinsten Orathe wirkend, firidend mannichfach, Epimetheus,

Dies ghtiliche Gehage nicht bas haar bezwang's, Das übervolle stropend braune fraufe haar; Ein Buschel flammend marf fich von bem Scheitel auf. Oromet beu 8.

Drum folang er Retten neben an, gebiegene.

Epimetheus.

In Flechten glanzend schmiegte sich ber Wunderwuchs, Der, freigegeben, schlangengleich die Ferse schlug.

Prometheus.

Das Diabem, nur Aphrobiten glanzt es fo! Pyropifc, unbefcpreiblich, feltsam leuchter' es.

Epimetheud,

Mir blidt' es nur gesellig aus bem Kvang herner Aufblühnber Blumen; Seirn und Braue hüllten fie, Die neibischen! Wie Kriegsgefährte ben Schügen deett Mit dem Schild, so sie der Augen treffende Pfeilgewalt.

Prometheus.

Gefnipft mit Retten:Banbern fchaut' id jenen Rrang, Der Boulter fcmiegten flozwipernb, glimmernb gever fich au.

Epimetheus.

Des Ohres Perle fcwantt mir vor bem Auge noch, Bie fich frei bas Saupt anmuthiglich bewegete.

Prometheus.

Gereihte Gaben Amphitritens trug ber hals. Dann vielgeblumten Kleibes Felb, wie es wunderbar Mit Frahlings reichem bunten Schmuet die Bruft umgab.

Enimetheus.

Un biefe Bruft mich Gludlichen hat fie gebrudt!

Prometheus!

Des Gartels Runft war über alles fobenswerth.

Epimetheus.

Und diefen Gartel hab' ich liebend aufgelbf't!

Prometheus.

Dem Drachen, um bon Arm geringelt, lernt' ich ab, Bie ftarr Metall im Schlangentreife fic bebnt unb fobließt.

Cpimetheu&.

Mit biefen Armeer Liebavoll umfing fie mich !

Brometheus.

Die Rimae fomficent verbreiterten die folante Sant.

Erimetheus.

Die mir fo oft fich, herzerfreuend, hingeftrect!

Prometheus.

Und glich, fie wohl Athenens Sand an Runftgefcid?

. Epimetheus,

Ich weiß es nicht; nur liebetofend fannt' ich fic.

Promethens.

Atheneus Webstuhl offenbart' ihr Oberkleib.

Epimetheus.

Wie's wellenschimmerns, wogenhaft ihr wallte nach. Prometheus.

Der Saum verwirrte feffelnd auch ben fcharfften Blid. En imet heu 6.

Sie jog die Belt auf ihren Pfaben nach fich ber. Brometheus.

Gewundne Riefenblumen, Fallborn jegliche.

Epimetheus.

Den reichen Reichen muthiges Gewild entquoll.

Prometheus.

Das Reh ju flieben, es zu verfolgen, fpraug ber Leu. Epimetheus.

Wer fich' ben Sanm an, zeigte fich ber Fuß im Schritt, Beweglich wie bie Sand, erwiebernd Liebesbruck.

Prometbens.

Much hier nicht mube ichmudte nur ber Runftler mehr; Biegfame Gohlen, goldne, ichrittbeforbernbe.

Epimetheus.

Beffagelte! fie rubrte fatim ben Boben an.

Prometheus.

Gegliedert fonurten golbne Riemen foleifenhaft. Enimetheus.

D! rufe mir nicht jene Sallepracht hervor! Der Albegabten wußt' ich nicht zu geben mehr, Die Schonfte, die Geschmuckteste, die Meine war's! Ich gab mich felbst ihr, gab mich mir zum ersten Mat.

Prometheu.s.

Und leiber fo auf ewig bir entriß fie bich! Evimetheus.

Und fie gehort auf ewig mir, die herrliche!

Der Seligfeit Jule die hab' ich empfunden! Die Schönheit besaß ich, sie hat mich gebunden, Im Frühlingsgefolge trat herrlich sie an. Sie erkannt' ich, sie erarist ich, da war es getham?

Sie erkannt' (ch), 11e ergrip (ch), da war es getham ! Wie Nebel zerstiebte trübsinniger Wahn,

Sie zog mich zur Erb' ab, zum Himmel hinan.

Du suchest nach Worten sie warbig zu loben, Du willft sie erhöhen; sie wandelt schon oben. Bergleich' ihr bas Beste; du haltst es für schlecht. Sie spricht, du besinnst dich; doch hat sie schon Recht. Du stemmst dich entgegen; sie gewinnt das Gefecht. Du schwarst ihr zu dienen, und bist schon ihr Anecht. Das Gute, das Liebe, das mag sie erwiedern. Was hilft bobes Ansehn? Sie wird es erniedern. Sie stellt sich an's Ziel hin, bestügelt den Lauf; Bertritt sie den Weg dir, gleich halt sie bich auf. Du willt ein Gebot thun, sie treibt dich hinauf, Gibst Reichthum und Weisheit und alles in ben Kauf.

Sie steiget hernieber in taufend Gebilben, Sie schwebet auf Wassern, sie schreitet auf Gefilben, Nach heiligen Maßen ergianzt sie und schalt, Und einzig veredelt die Form den Gehalt, Berkeiht ihm, verleiht sich die hochste Gewalt, Mir erschen sie in Jugende, in Frauen-Gestalt.

Prometheus.

Dem Cluck, ber Jugend, heiß' ich Schönheit nah verwandt Auf Gipfeln weilt so eines wie das andre nicht.

Epimetheus.

Und auch im Wechfel beibe, nun und immer, schn: Denn ewig bleibt Erfornen anerkanntes Gluck. So neu verherrlicht leuchtete bas Angesicht Panborens mir aus buntem Schleier, ben sie jest Sich umgeworfen, hullend göttlichen Glieberbau. Ihr Antlin, angeschaut allein, höchft schner war's, Dem sonst bes Körpers Wohlgestatt wetteiserte; Auch warb es rein ber Seele kar gespiegelt Bild, Und sie, die Liebste, Lolbe, leicht: gesprächiger, Zutraulich mehr, geheimnisvoll gefälliger.

Prometheus.

Auf neue Freuden beutet folche Bermanbelung.

Epimetheus.

Und none Freuden, Leiben schaffende, gub fie mie. Promethens.

Ras hören! Leib aus Freude tritt fo leint hervor. Entmetheus.

Am fohnften Tage — blaten regte fich bie Weft — Entgegnete sie im Garten mir, verschletert noch, Nicht mehr allein: auf jedem Arme wiegte sie Ein lieblich Kind, beschartet, Thaterzwillinge. Sie trat heran, daß hoch erstaunt, erfreut, ich bie Beschauen mochte, herzen auch nach Herzensluft.

Orometheus.

Berfchieben maren beibe, fag' mir, ober gleich?. Evimetheus.

Gleich und verschieben, annlich nennteft beibe wohl.

Dem Bater eins, ber Mutter eines bent' ich boch. Epimetheu-8.

Das Wahre trifff bu, wie es ziemt Ersubrenem.
Da sprach sie: wähle! Das Eine seh bir anvertraut, Eins meiner Pflege vorbehalten! Wähle schneut!
Epimelela nennst bu dieß, Espore dieß.
Ich sah sie an. Die eine schaleisch sügelte
Bom Schleiersaum her; wie sie meinen Blid gehascht, Burad sie fuhr und barg sich an der Mutter Brust.
Die andre ruhig gegentheils und schmerzlich fast, Alls jener Blid den meinigen zuerst erward.
Sah stat berüber, hielt mein Auge sest und sest

In ihrem innig, lies nicht los, gewann mein Berg, Nach mir fich neinenb, banbereittenb, ftrebte ffe Mis liebebürftig, batfistebafrftig, tiefen Bliefs. Wie batt' ich wiserstanden! Diefe nahm ich auf! Mich Bater fühlenb, fcblog an meine Bruft ich fie, Ihr weganichenden von ber Stien fruhreit'gen Ernft. Richt achtend fland ich. bag Pambora weiter foritt, Der Rerngewichnen folgt ich friblich rufent nach; Gie aber, halb gementet nach bem Gilenben, Barf mit ber Sand ein beutlich Lebewohl mir au. 3ch fland versteinert, schaute bin : ich feb' fie noch! -Bollmuchlig ftreben brey Cupreffen bimmelmarts, Do bort ber Dea fich wendet. Gie gemanht im Gehn. Darzeigte vorgehoben nochmale mir bas Rinb, Das unerreichbar feine Sandthen reichend mies; 1 Und fest, hinum bie Stamme fdreitend, Augenblicks

## Prometheus.

Weg mar fie! Diemals hab' ich wieber fie gefehn.

Nicht sonderkar soll jedem scheinen, was geschieht, Bereint er sich Damonen, gottgesendeten. Nicht tabl' ich beiner Schmerzen Gluth, Berwittweiert Ber glücklich war der wiederhoft sein Glück im Schmenz.

# Epimetheus ..

Bohl wieberhol' ich's: Immer jenen Copressen zu Meineinz'ger Gung blieb's. Blict' ich bocham liebsten bin, Almo zulett sie schwindend miv im Auge blieb. Sie kommt vielleicht, so bacht' ich, borther mir zurud, Und weinte quelliegis, an mich brackand jenes Rind,

An Mutterstatt. Es fah mich an und weinte mit. Bewegt von Mitgefühlen, staunend, undewußt. — So leb' ich fort. entgegen ewig verwaif'ter Beit, Gestärft an meiner Tochter gart besorgtem Sinn, Die nun bedürftig meiner Batersorge wird, Bon Liebesiammer unerträglich aufgeaualt.

Prometheus.

Bernahmft bu nichts von beiner zweyten biefe Beit?

Epimethene ..

Graufam gefällig steigt fie oft als Morgentraum. Gesamudt, mit Phosphoros herüber; schmeichelnd fließt Brefprechen ihr vom Munbe; tosend naht fie mir, Und schwantt und flieht. Mit ewigem Berwandlen täuscht Sie meinen Kummer, täuscht zulest auf Ja und Ja Den Fleh'nden mit Pandorens Wiedertehr fogar.

Prometheus.

Elporen tenn' ich, Bruber, barum bin ich milb Bu beinen Schmerzen, banebar für mein Erbenvole. Du mit ber Gbttin zeugtest ihm ein holbes Bilb, Zwar auch verwandt mit jenen Rauchgeborenen; Doch stets gefällig täuschet sie unschulbiger, Entbehrlich teinem Erbensohn. Aurzsichtigen Zum zweyten Auge wird sie; jedem sep's gegönnt! — Du stärtend aber beine Lochter stärte dich . . . . Bie! horst bu nicht? versintest zur Vergangenheit?

Epimetheus.

Wer von ber Schonen ju fcheiben verbammt ift, Gliebe mit abegewendetem Blid!

Bie er fie schauend, im Tiefften entstammt ift, Riebt fie, ach! reißt fie ibn ewig gurud.

Frage bich nicht in ber Rabe ber Gugen: Scheibet fie? fceib' ich? Ein grimmiger Schmerz, Faffet im Krampf bich, bu liegft ihr zu Füßen Und die Berzweiflung zerreißt dir bas herz.

Rannft bu ba nnweinen und fiehft fie burch Thranen, Gernende Thranen, als ware fie fern; Bleib! Noch ift's möglich! Der Liebe, bem Gehnen-Reigt fich ber Nacht unbeweglichster Stern.

Fasse sie wieber! Empfinbet selbander Euer Besigen und euren Berlust! Schlägt nicht ein Wetterftrahl euch aus einander; Juniger branget sich Bruft nur an Brust.

Wer von ber Schonen zu icheiben verbammt ift, Gliebe mit abegewenbetem Blid! Wie er, fie fchauenb, im Tieffen entflammt ift, Bieht fie, ach! reißt fie ihn ewig gurud!

## Prometheus.

Ift's wohl ein Glad zu nennen, was in Gegenwart Ausschließend wegweis't alles, was ergbilich loct, Abwefend aber. jeden Trost verneinend, qualt.

## Epimetheus.

Arofilos zu fenn ift Liebenden ber fcbnfte Aroft; Bertornem nachzustreben felbst ichon mehr Gewinn, Als Neues aufzuhafthen. Beb! Doch! Eitles Mahn, Sich zu vergegenwärt'gen Ferngeschiebenes, Unwieberherstellbares! hoble leibige Qual!

Mahend verfentt augstlich ber Sinn Sich in die Nacht, fuchet gunsonst Nach ber Gestalt. Ach! wie so elar Stand sie im Tag sonst por dem Oties.

Shoundend ersteint taum moch bas Blich; Etwa mur fo fchritt fie heren! Nahr sie mir benn! East sie mich wohl? — Nebelgeftate fonwoht sie wordet,

Arfret zurud, herzlich ersehnt; Aber noch schwauers immer und wogt's Aehnlich angleich anbern und fich; Schärferem Blid schwindet's zulest.

Enblich nun boch tritt fie hervor! Steht mir fo fcharf gegen bem Blid! herrlich! So fchafft Pinfel und Staht! — Blingen bes Aug's fchenchet fie fort!

Ift ein Bemuhn eitler? Gemiß Schmerzlicher feins, angftlicher feins! Wie es auch fireng Minos verfügt, Schatten ift nun ewiger Werth.

Wieber versucht fen's, bich heran Cattin zu ziehn! Hafch' ich fie? Bleibt's Wieber mein Gluer? — Bith nur und Schein! Kuchtig entsthwebt's, fliest und zerrinut.

Prometheus.

gerrinne nicht, o Bruber, fomentich aufgelöft! Erhabnen Stammed, hoher Jahre, fen gebemf! Im Janglingsauge mag ich wohl bie Thrane febn; Des Greifen Aug' entftellt fie. Guter, weine nicht!

# Epimetheus.

Der Thranen Gabe fie verfohnt ben grimmften Gomers; Gie fließen gladlich, wenn's im Innern heilend fomilat.

## Brometheus.

Blid' auf and deinem Jammer! Schau die Rothe bort! Berfehlet Cos wohlgewohnten Pfades heut? Bom Mittag dorther leuchtet rothe Gluth empor. Ein Brand in beinen Wälbern, beinen Wohnungen Scheint aufzustammen. Gile! Gegenwart des herrn Mehrt jedes Gnte, steuert möglichem Berlust.

# Epimetheus.

Bas hab' ich zu verlieren, da Panbora fich! Das brenne dort! Biel fconer baut fich's wieber auf.

# Prometheus.

Gebantes einzureißen rath' ich, gnügt's nicht mehr; Mit Willen that' ich's! Zufall aber bleibt verhaßt. Orum eilig sammle, was von Mannern im Bezirk Dir thatig reg' ist, wibersteh' ber Flammen Buth! Mich aber hort gleich sene schwarmgebrangte Schaar, Die zum Berberben sich bereit halt wie zum Schus.

# Epimeleia.

Meinen Angstruf.
Um mich felbst nicht:
Ich bebarf's nicht:

Geethe's Werte, XL. 28b.

Mber hort ibn! Jenen bort helft, Die zu Grund gehn; Denn ju Grund ging Ich vorlängst fcon.

Als er tobt lag Jener hirt, fturgt' Auch mein Glad hin; Run bie Rach' raft, Bum Berberb ftrbmt Sein Geschlecht her.

Das Gehäg fturzt. Und ein Walb schlägt Mächt'ge Flamm' auf. Durch die Rauchgluth Siebet Balfam Aus bem Larzbaum.

An bas Dach greift's, Das entstammt schon. Das Gesparr tracht! Ach! es bricht mir Ueber's Haupt ein! Es erschlägt mich In der Fern' auch! Iene Schulb ragt! Auge droht mir In's Gericht hin! Richt babin trägt Mich ber Tus, wo Philerod wild Sich hinab stärzt In den Meerschwall. Die er liebt, soll Seiner werth seyn! Lieb' und Reu' treibt Mich zur Flamm' hin, Die aus Liebsgluth Rasend ausquost.

(26.)-

Epimetheus.

Diese rett' ich Sie bir einzige!
Ienen wehr! ich Mit ber Sauderaft, Bis Promethens
Wir bas Heer schieft.
Dann erneun wir Jorn'gen Wettfampf.
Wir befrein uns;
Iene siehn bann
Und die Flamm' lischt.

(16.)

Prometheus. Run heran ihr! Die im Schwarm schon Um die Feldkluft, : Eurer Nachtburg, Aus dem Busch auf, Eurem Schirmbach, Strebend aufsummt.

Eh ihr auszieht In das Fernlaud, Diefem Nachbar Berdet hülfreich Und befreit ihn Bom Gewaltschlag Wilber Nachluft!

# Arieger.

Der Ruf bes heurn,
Des Baters, tont;
Wir folgen gern,
Wir find's gewohnt.
Geboren find
Wir all jum Streit,
Wie Schall und Wind
Jum Weg bereit.

Wir ziehn, wir ziehn Und fagen's nicht, Bobin? wohin? Wir fragen's nicht; Und Schwert und Spieß Wir tragen's fern, Und jens und dies. Wir wagen's gern.

So geht es tühn Jur Welt hinein, Was wir beziehn, Wirb unfer fenn. Will einer bas, Berwehren wir's; Hat einer was, Verzehren wir's.

hat einer gnug Und will noch mehr: Der wilbe Bug Macht alles leer. Da factt man auf! Und brennt das Haus, Da pactt man auf Und rennt heraus.

So zieht vom Ort, Mit festem Schritt, Der erste fort Den zweyten mit. Wenn Wahn und Bahn Der beste brach; Kommt an und an Der leste nach. Prometheus.

Berleihet gleich
So Schab' als Run!
Hier weih' ich ench
Zu Schus und Trus.
Auf! rasch Bergnügte,
Schnellen Strich's!
Der barich Besiegte

Hier leistet frisch und weislich bringende Hochgewalt Erwünschten Dienst. Das Feuerzeichen schwindet schon, Und brüderlich bringt würdige Hülfe mein Geschlecht. Run aber Ecs unaufhaltsam strebt sie au, Sprungweise, maddenartig; streut aus voller hand Purpurne Blumen! Wie an jedem Wolfensaum Sich reich entsaltend sie blüben, wechseln, mannichsach! So tritt sie liedlich hervor, erfreulich immersort; Gewöhnet Erdgeborner schwaches Auge sanft, Das nicht vor helios Pfeil erblinde mein Geschlecht, Bestimmt Erleuchtetes zu sehen, nicht bas Licht!

Œ0 8.

(Bon bem Meere heraufileigenb.)

Jugenbrothe, Lagesbifithe, Bring' ich fchner hent als jemals Aus den unerforfchten Liefen Des Decanos herüber. Qurtiger entschüttelt heute Mir den Schlaf, die ihr des Meeres Fetdumstellte Bucht bewohnet, Ernste Fischer! frisch vom Lager! Euer Wertzeug nehmt zur Hand.

Schnell entwickelt eure Nege Die befannte Fluth umzinglend: Eines schönen Fangs Gewisheit Ruf ich euch ermunternd zu. Schwimmet, Schwimmer! taucht, ihr Laucher! \_ Spliet, Späher, auf dem Felsen! Ufer wimmle wie die Fluthen, Wimmle schnell von Thätigkeit!

## Prometheus.

Bas haltet du beinen Fuß zurück, du Flüchtige? Bas fesselt an dieß Buchtgestabe beinen Blick? Wen rufst du an, du Stumme sonst, gebietest wem? Die niemand Rede stehet, dießmal sprich zu mir!

#### **ۥ**8.

Jenen Jüngling rettet, rettet! Der verzweiflend, liebetrunten, Rachetrunten, schwergescholten, In die nachtumhäuten Fluthen Sich vom Felsen stürzete.

Prometheus.

Bas bor' ich! hat Phileros bem Strafebraun gehorcht?

Sich felbft gerichtet, falten Bellentob gefucht? Auf, eilen wir! Dem Leben geb' ich ihn jurad.

Œ o ŝ.

Weile, Bater! Sat bein Schelten Ihn bem Tobe zugetrieben; Deine Klugheit, bein Bestreben Bringt ihn biesmal nicht zurad. Dießmal bringt ber Götter Wille, Bringt bes Lebens eignes, reines, Unvermastliches Bestreben Reugeboren ihn zurad.

Prometheus. Gerettet ift er? Sage mir, und icauft bu ibn?

Œ 0 8.

Dort! er taucht in Fluthenmitte Schon hervor ber ftarte Schwimmer: Denn<sup>2</sup> ihn last bie Luft zu leben Richt, ben Jüngling, untergehn.

Spielen rings um ihn die Bogen, Morgenblich und furz beweget; Spielt er felbst nur mit den Bogen Tragend ihn, die schwimmer, Sie versammeln sich lebendig Um ihn her, nicht ihn zu retten; Gautelnd baben sie mit ihm.

Ia Delphine brangen gleitenb Bu ber Schaar sich, ber bewegten, Tauchen auf und heben tragenb Ihn, ben schonen aufgefrischten. Alles wimmelnbe Gebrange Eilet nun bem Lande zu.

Und an Leben und an Frische Bill bas Land ber Fluth nicht weichen; Alle Hügel, alle Klippen Bon Lebendigen ausgeziert!

Alle Winger aus ben Keltern, Felsenkellern, tretend reichen Schal' um Schale, Krug um Krüge Den beseelten Wellen zu.
Run entsteigt der Göttergleiche, Wöhn dem ringsumschäumten Rüden Freundlicher Weerwunder schreitend, Reich umblüht von meinen Rosen, Er ein Anadyomen,
Vuf zum Felsen. — Die geschmidte Schönste Schale reicht ein Alter Bartig, lächelnd, wohlbehaglich,
Ihm dem Bacchusähnlichen.

Rlirret, Beden! Erg, ertone! Sie umbrangen ibn, beneibenb Dich um feiner foonen Glieber

Bonnevollen Ueberblick.
Pantherfelle von ben Schultern
Schlagen schon um seine Schlten,
Und ben Thyrsus in ben Schnben
Schreitet er heran ein Gott.
Schrst bu jubeln? Erz ertdnen?
In des Tages hohe Fever,
Augemeines Fest beginnt.

## Prometheus.

Bas funbest bu fur Feste mir? Sie lieb' ich nicht: Erholung reichet Muben jebe Nacht genug. Des achten Mannes wahre Feper ift bie That!

# Œ0 8.

Manches Gute ward gemein ben Stunden; Doch die gottgewählte festlich werde diese! Eos blidet auf in Himmelsräume, Ihr enthällt sich das Geschist des Tages. Nieder sentt sich Würdiges und Schönes, Erst verborgen, offenbar zu werben, Offenbar um wieder sich zu bergen. Aus den Fluthen schreitet Phileros her, Aus den Flammen tritt Epimeleia; Sie begegnen sich, und eins im andern Fählt sich ganz und fählet ganz das andre. So, vereint in Liebe, doppelt herrlich, Rehmen sie die Welt auf. Gleich vom himmel Sentet Bort und That fich fegnens nieber, Gabe fentt fich, ungenhnet vormale.

# " Prometheus.

Reues freut mich nicht, und ausgestattet Ift genugiam bieß Gefdlecht gur Erbe. Freilich frohnt es nur bem heut'gen Lage, Geftriaen Greignens benft's nur felten; Bas es litt, genoß, ihm ift's verloren. Selbft im Augenblide greift es rob gu; Rast, was ihm begegnet, eignet's an fic, Birft es meg, nicht finnend, nicht bebentenb, Bie man's bilben moge hobrem Rugen. Diefes tabl' ich; aber Lehr' und Rebe. Selbft ein Beifpiel, wenig will es frommen. Alfo fdreiten fie mit Rinberleichtfinn Und mit robem Taften in ben Tag bin. Mochten fie Bergang'nes mehr bebergigen, Gegenwart'ges, formenb, mehr fich eignen, Bar' es gut fur alle; foldes munfct' ich.

## @ o 8.

Langer weil' ich nicht, mich treibet fürber Strehlend Helios unwiderstehlich. Weg vor seinem Blick zu schwinden zittert Schon ber Thau, ber meinen Kranz beperlet. Fahre wohl, du Menschenvater. — Merke: Was zu wünschen ist, ihr unten fühlt es; Bas ju geben fen, bie wiffen's broben, Groß beginnet ihr Aitanen; aber feiten. In bem ewig Guten, ewig Schönen. Ift ber Ebtter Wert; bie laßt gewähren.

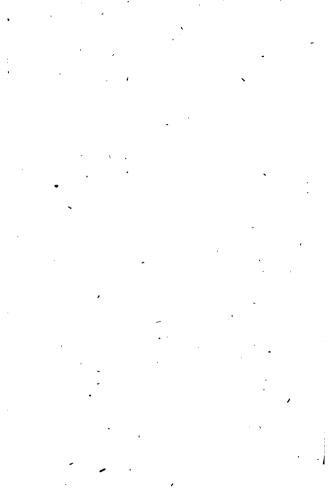

UNIVERSITY OF OXFORD

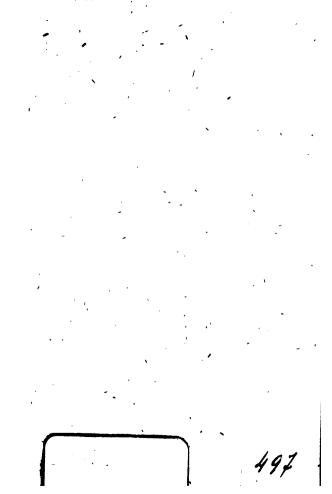

